# Dos Deutsche Mödel

Die Zeitschrift des Bundes Deutscher Mädel in der HJ.

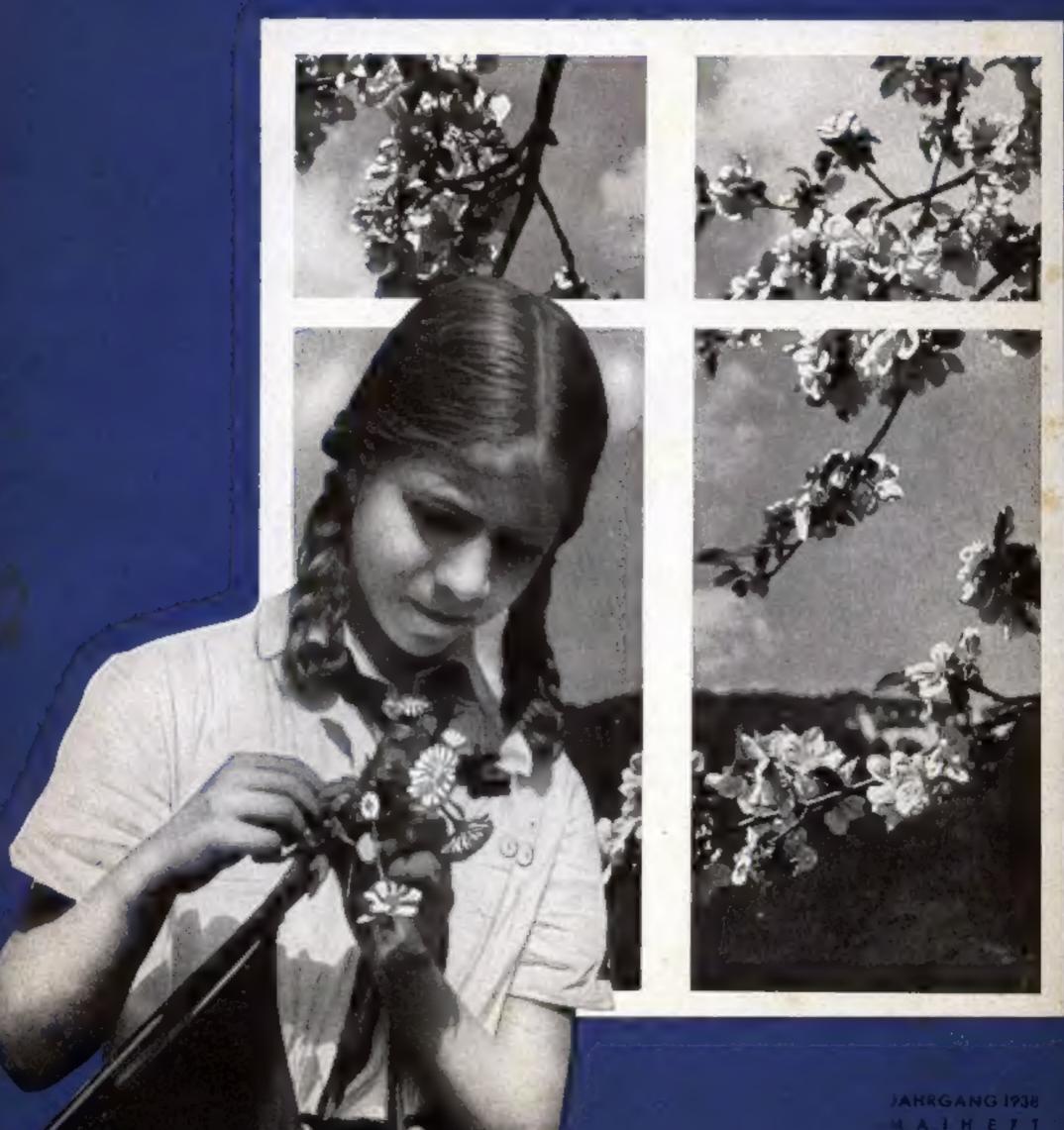

JAHRGANG 1938
M. A. I. H. E. F. T.
PREIS 20 PFENNIG
VERLAGSORT
H. A. N. N. O. V. E. R.



# **Der Inhalt**

| Selle                                         | ŀ |
|-----------------------------------------------|---|
| Der Frühling ist über dem Land                | 1 |
| Gedanken zum Muttertag                        | ì |
| In Willem's Garten                            | 5 |
| Ahnke Ehlers achter dem Diek                  | į |
| Starke Menschen auf neuem Land                | 1 |
| Blumen und Vasen                              | ) |
| Kleine modische Winke                         | 1 |
| Der Leistungswettkampf der schaffenden Jugend | Š |
| Pilar Primo de Rivera besuchte Deutschland    | , |
| Laßt die Kinderstuben in Ruh                  | 7 |
| Seppl's Wettlauf mit dem Tode                 | ) |
| Lied: Der Malen ist kommen                    | ı |
| Der Bienenschwarm                             | 2 |
| Wie Hans sein Glück fand                      | 5 |
| Jungmädel erzählen                            | ļ |
| Till unter uns                                | 5 |
| Blick in die Welt                             | 3 |
| Strelflichter                                 | 1 |
| Unsere Bücher                                 | 2 |

HAUPTSCHRIFTLEITERIN: HILDE MUNSKE, REICHSJUGENDFÜHRUNG, BERLIN NW 40, KRONPRINZENUFER 10 DER JUNGMÄDELTEIL WIRD ZUSAMMENGESTELLT VON LYDIA SCHURER-STOLLE, REICHSJUGENDFÜHRUNG VERLAG, ANZEIGEN- UND VERTRIEBSABTEILUNG: HANNOVER, GEORGSTRASSE 33



# Der Frühling ift über dem Land

Jung sein heißt, den Tag angreifen und zwingen. Alt sein heißt, sich vom Tag angreifen und zwingen lessen.

Georg Slammler

Es war ein gang junges Aderland, auf bem die erften grünen Salme ftanden, das uns um feiner Schönheit willen auffiel. Goldgelb glänzie die feuchte Erde, und ein paar laute Rebelfraben ichrien entfest, als fie uns tommen faben. Uns hatte ber Schulte Baumler aus bem Wald gerufen.

Rachbenflich ftand er und vertrat fich ein wenig und tam bann verquer und ftolpernd auf uns zu. Ihm patte bas noch tängft nicht, daß wir Jungmadel fo mir nichts dir nichts in seinem Wald herumliefen. Wir waren übers Gatter gesprungen und auf die satigrune Wiese gelaufen, die vor dem erften Schnitt stand.

Die Birten blühten, ihre goldenen Trobbeln tangten im Wind und stäubten, daß en in der Sonne flimmerte wie eine goldene Wolfe, die der Himmel nur einmal im Jahr den Renichen schentt. Die Pflaumenbaume blühten auf der Weibe, und eine Stute mit ihrem Johlen sonnte sich unter dem hoben himmel. Wild und ungebärdig sprang das Jüllen um das Muttertier, und seine Ohren spielten mit dem Wind.

Jerfette Wolten ichwebten unter bem Simmel hin. Schräg am Gatter entlang führte ber Karnidelweg, bie vielen Spuren verrieten bas. Es roch hier immer nach hafen; und jeben Rorgen und Abend fah man fie vorbeihoppeln.

Es war aber nicht ber Antnidelweg, ber uns hierhin gelodt hatte. Um diese Zeit quollen an allen Zweigen die Anospen. Das Blühen war nicht mehr aufzuhalten, und ber Hustetich streute zuerst seine kleinen gelben Blütensterne an den Grabenzand, daß sie wie kleine Sonnen leuchteten. Bielleicht war es auch, weil die Schwarzdrosseln in den hohen, schlanken Pappeln ihr Lied sangen, oder weil man um diese Zeit die ersten Beilchen pflüden konnte, die am verregneten Beiher träumten.

Durch ben Wald brach die Sonne brennend wie burch ein hobes, ichmales Tor. Der Rebel glübte vor der Sonne und fiel frühlingstrunten über die weite Erde, lag als Morgentan

auf bem Mder, auf ben Biefen, ichimmerte an jebem Balm, benn bie Sonne fpiegelte III barin.

Der Großinecht war uns por der Schonung begegnet, er trieb fein Gefpann vor fich ber und fang trgenbeln altes Lieb; er war mit in und ber Welt jufrieden.

Die Zweige ber Birten hatten kleine, burchschige, grüne Blätter besommen, und die Ersenbiliche hatten ihre roten Fähnchen ausgehängt, die der Wind auf und ab schaukelte. Ein seltsamer, sehnsuchtsvoller Duft hing in der Luft; vielleicht kam er aus der dampsenden Erde oder kieg aus den salitigen Wiesen oder tam aus den Blüten, die an jedem Zweig aufbrachen. Quitten und Faulbeerbusche, bunte Bauernblumen blühten im Garten. Weißer Blütenregen rieselte von den Apselbäumen. Über Racht war die Pfingstrose ausgesprungen, in ihrem Glüd prangte sie rot und leuchtend in all dem Grün.

Runde, weißliche und durchsichtige Wolfen ftrahlten por ber Sonne. Das Füllen ichob feine Rafe ins Gras, Blenen fummien, Fliegen schwirzten, Müden tangten — es war nun wirtlich Frühling geworben, und der Sommer zog ins Land.

Der Sturm hatte bie jungen Blatter vom Baum geriffen und bie garten Bluten gerlochert und Meine Baumlinber um: geworfen, aber nun mar es boch Frühling geworben.

Bon ben langen Regentagen hatten die Rehtige ein gang verflammtes Fell; hochbeinig und angitlich standen fle in der Schonung, als bestaunten fie, welch Bunder die Gonne gebracht batte.

Auf allen 3meigen fagen bie Bogel, putten fich und ftedten ihre Schnabel ins Gefieder. Leife und zitternb ftand mohl noch einmal ein Wind auf, der fich aber balb verwehte, weil bie Sonne ihm ju arg auf ben Belg brannte.

Die Karnidel und Sasen vertraten bie steisen, verliebten hinterläuse und hoppelten den Waldsaum hoch, beschnupperten das frische Gras, frahen sich satt und machten Männchen, soviel und so oft es ihnen gesiel.

Die Bögel liehen sich die Flügel trodnen und flötelen aus ben Waliheden. Wir liehen uns vom janften Wind treiben, spürten die Sonne, die es gut meinte mit den Menschen. Ein verirrtes Rit tam über ben Weg. Selbst der lange, sonst so grobe holze tucht blieb stehen und wollte nicht, daß es aufgefchredt wurde,

Unbeholfen ichritt das Rehtit in die Wiefe, in der ichan Kududsnellen und Butterblumen blühten, soweit das Auge reichte.

Das saftige Gras wuchs den Rühen schier in die Mäuler, ihr warmer Dust wehte über die weite Racic. Ein Kalbchen zupfte an den Halmen und ledte mit der Junge ein paar Regentropfen ab. Ein Junghase rannte treuzvergnügt ins hohe Gras, daß es nur so flog, und sog den Dust der blüchenden Wiese ein. So lieblich und sonnig war der Frühling lange nicht mehr gewesen. Wer konnte es uns denn verübeln, wenn wir uns freuten!

Der Solglnecht hatte feine Arbeit, der murde uns icon nicht vertreiben; und ber Bauer war ohne ein Wort banongeftapft, er ließ ich durch Reifengeläute und Floten und Pfetfen nicht ftoren.

Juerst war das Staunen jo groß, daß wir gar nicht wußten, wohin wir sehen sollten. Dann spürten wir aber die Freude in uns ausbrechen, und als sich der Bauer noch einmal umbrechte, winkten wir ihm zu und fingen hell und kräftig an zu singen: "Es geht eine helle Flote, der Frühling ist über dem Land . . ."

Er brehte fich mit edigen Schultern wieder von uns ab, aber pläglich pfiff jemand unfer Lied nach, zwar mit einigen falfchen Tonen, aber m lag boch viel Freude darin. Das tonnte niemand anders sein als ber Solzknecht.

Wir liefen auf die Wallhede zu und faben ihn dann bei felnem Frühltud figen mit übergeschlagenen Beinen, und luftig trommelte er ben Rhythmus des Liedes auf die leere Kaffeebutte. Es war ein herrliches Bild.

Wir fturmten bie Bede und ftanben fingend im Areis um ihn herum. Er hatte einen tnaltroten Ropf und wollte fich mobi

etwas schämen, aber dann mußte er mitsingen, und weil et merkte, daß er uns nicht anders wieder los wurde, jagte er uns scherzend über einen alten, brüchigen Zaun. "Id hav kien Lied miähr!" (Ich habe leine Zeit mehr.)

"Es geht eine helle Flote, der Frühling ill über bem Canb ..." Dafür mußte man doch Zeit finden!

Manemarie Mittelhaus.

# Gedanken zum Muttertag

Es if Frühling. Junges Leben bricht ringsum auf, als sei heute der erste Schöpfungstag. Das ist die Zeit der Jugend. In diese Zeit hinein fällt ein Tag, der ist den Müttern geweiht. Er steht mitten im Blühen, und doch trägt sein Antlitz sichtbar die Zeichen der Bergängnis. Es ist die Bergängnis um des neuen Lebens willen.

Das aber bedeutet hohen Abel: ben Abel ber Rutterschaft. In ihm ruht alle Kindheit. In ihm hat alle Jugend ihre tiefe Burzel, aus ihm zieht fie ihre Kräfte, förperlich und seelisch, solange bas Herz der Dutter schlägt und barüber hinaus.

Wie weit der junge Menich auch wandert, wie hoch er auch steigt, niemals wird m seinem Ursprung entrinnen. Er mag ihn eine Zeit vielleicht vergessen. Irgendwann wird er geswungen, fich einmal umzuschauen, und bann sieht ein Menich an seinem Ansang, dessen Blide doch seinem ganzen Wege nochgegangen find, wenn m ihn auch vergah: die Mutter.

Taujend Mutter fteben por feinem Leben, die Mutter feiner Sippe, die Mutter feines Bolles. Mus ihnen allen bift auch bu aufgestiegen und bu und du! Aus ihrem Herzichlag wurde

Begen dein Weg. Ein neuer Zweig am Baum des Lebens wirst du sein durch die Treue zu beiner Mutter, beiner Sippe, deinem Bolfe. Heimat wirst du allein in ihr haben. Brichst du dier, so wirst du ein abgerissen Blatt, das der Wind verweht.

3. Berens . Totenobl.



En geht eine helle Flöte, der Frühling ist über dem Land. Birken horchen auf die Weise, Birken, und die singen leise: Es geht eine helle Flöte, der Frühling ist über dem Land.

Hans Baymann

# Wir "klabautern" in Willems Garten

Einige Jungmadel aus Eltens Schar hatten nichts als Unfinn im Kopf und wallten in ihrem Abermut gerade in ein hohes Kleefeld laufen. Elten ftanb vor der Hede und rief: "Aoverall, men bat nich!"

"Men bat nich", bas gehörte zu Elten wie zu anderen Menschen ein gütiges Wort zur rechten Jeit. Wenn wir zu spät zum Dienst tamen, dann sagte sie: "Allet wul, men bat nich." Wenn wir in der Straße zu laut sangen, dann kam das gleiche Wort "men bat nich". Wenn ein Jungmädel ihr wie ein "Dredspah" unter die Augen kam, dann sagte sie: "Du gesfälls mi wul, men dat nich!"

So gab es immer Dinge, die fie mit "men bat nich" ins rechte Licht rudie. Sie hatte immer ihre ganz bestimmte Meinung von ben Dingen und den Menschen und sprach sie in ihrer Sprache aus. Wenn sie auch oft die Dinge bei ihrem Namen nannte, es hatte boch sedes Jungmäbel den brennenden Bunfch, zu Ellens Jungmädelichar zu gehören.

"Bi havt men eene Elten", sagten die Jungmadel ftolz. Wenn Elten dies harte, drehte sie sich jedesmal um, fagte, daß sie "Kürtlose" waren, und wollte rein gar nichts davon wilsen.

Sie tonnte an manchen Tagen fehr ftill fein; oft aber fab man fte auch quer über die Stiegen laufen mit fliegenden Roden, dann hatte fie taum Zeit, den Leuten "guten Tag" juzurufen. "Elfen, wat havt ji et drod", scherzte dann der Willem. Elfen rief ihm zurud: "Wi mot eenen wier up de Beene holpen, baomet he ant Arbeiten fump un dat Jaten nich verglätt."

Man wuhle nicht recht, was fie damit meinte, aber ficher war, daß sie wieder einen Plan ausgeheckt hatte, daß sie irgendwo einsprang, daß sie irgendwo half, wo es notwendig war. Das wuhte man von ihr, sie scheute teinen Weg, sie schämte sich teiner Arbeit. "Das Gesunde hilft sich selbst", sagte Elten.

Es ist ein Unfinn, unnötig viel herumzugrübeln. Was geht es uns an, daß graue Wolken über bas Land ziehen, daß vielleicht ein Baum zur Erbe ftürzt, weil er dem Sturm nicht standhielt. Was ift das alles für ein Unfinn! Die Leute sollen das Simulieren lassen, sonst vergessen sie am Ende die Arbeit und lassen alles liegen. Das aber ist schlimm, denn ohne Arbeit wird hier keiner satt und kommt zu nichts im Leben.

Jeber muß seinen eigenen Weg gehen; es wird teinem Menichen etwas geschenft; ber eine geht ihn mühlam; der andere
ist stärter, weil ihm die Freude nicht davonläuft. Es fann
sich zwar teiner die Sterne vom himmel herunterholen, aber
deshalb braucht er nicht alle Sehnsucht aus dem herzen zu
reigen.

So hart tann es auch nicht werden, das wir es nicht mehr tragen tonnten; die Erbe bleibt noch immer jung, und en ift auch noch immer Frühling und Commer geworden, und noch immer tommen die Kinder zur Welt und geben dem Leben seinen tiefen, schnen und exnsten Sinn. Die Erde tann ja ohne die Menichen nicht sein und die Menichen nicht ohne Erde.

"Blr sollen nicht soviel von bem reben, was wit alles tun wollen, wenn wir es boch nur halb tun wollen", das hat der Willem einmal gesagt, und damit hat er gar nicht so unrecht. Etten hat sich dies immer burch ben Kopf gehen lassen. Jest ist sie erst einmal jung; es hat seber Mensch das Recht, einmal jung und fröhlich m sein! Sie hat ihre Aufgabe vor sich, und sie will noch viele andere Dinge hinzulernen.

"Man lernt nie aus", sugt Willem. Ja, etwas Tüchtiges wollen wir alle einmal werben und einmal nicht mehr die Beine unter den Tisch stellen und von anderer hände Arbeit satt werden. Zuerst hat Elten einmal bei ihren Rädeln angesangen, und das ist eine ebenso fröhliche wie ernste Pflicht, die sie damit auf sich genommen hat. Das sie neben der Schule und dem Dienst auch noch bei Schulte Budeloh zweimal in der Woche im Garten und im Haus arbeitet, davon spricht ste nicht.

"Warum qualft du bich ab, machft du die Dredarbeiten, mo du es nicht einmal nötig haft, stehst da im Garten, dis dir der Rüden weh tut vom vielen Büden und Unfrautziehen. Davon hast du doch rein gar nichts, Elten?"— "Das versteht ihr nicht, Weiners, en hat sich wohl noch kein Mensch totgearbeitet, es schadet gewiß nichts, wenn einer beizeiten lernt, mitanzusassen!" "Totgearbeitet wohl nicht, aber überhoben — jawohl, Frau-





tein Eiten, das hat einer — fich überhoben!" — "Ich will bann wenigstens bafür jorgen, daß nicht noch mehr "Untraut" und noch mehr faule und feige und träge Gedanten wuchern tonnen", — damit springt Elten dann meift die Stiege herauf, daß die Jöpfe ihr um den Kopf stiegen. "Ein freches Ding!" brummt der Meiners hinterher. —

"Hallo, Elken, die Eifa tann heute nicht zum Dienst kommen, ich habe teinen Menschen im Haus. Die Zerkel muffen ihr Futter haben, die Ziegen frisches Grün, und im Garten II noch viel zu tun. Ich schie aber bestimmt das nächste Mal wieder heraus, Fräulein Ellen."

Eita hangt am Zaun und wintt Ellen nach, bann budt fie fich über ben warmen Futterbrei und rührt ihn mit bem Schwengel um; es riecht nach vertochten Kartoffelfchalen, nach Kleie und Gemufeabfall.

Mit gespreizten Flügeln fliegt der schwarze hahn auf den Misthausen. "Atsch, ätsch — mot in huse blieven (muß zu Hause bleiben)", schreit er, daß das ganze hühnervolk ausgeregt zusammenläuft. Eiku krempelt ihre Armel hoch und broht dem Schwarzen zu: "Wenn de nicht dien Snut hölft, kreegs du van Aobend nig to friäten." (Wenn du nicht still bist, bekommst du am Abend nichts zu fressen.) Da ist er still und brav und pidt die Würmer aus dem Rist.

Plöglich halt Gita die hand vor die Augen und ftellt fich auf die Zehenspigen. Da fingt doch jemand, da fingen fogar mehrere, bentt fie. Elten steht mit einem handlarren vor Willems

Gartenzaun und lacht. Die Jungmabel jablen durch, und es wird feft. geftellt, daß funfgehn Madel ba finb. "Eita, wir wollen dir helfen, und wenn wir eher fertig werben bamit, bann möchten wir noch eine Singefiunde machen in eurem Garten." "Das ift eigentlich machtig fein, als Elte bas in fagt, und man fieht m Eifa an den Mugen an, wie fie fich freut. Da tommt Gitas Bater über ben Beg, ber Willem tann die Jungmabel gut leiben, bas hat er oft bewiefen. Er bat bie Schultern hoch. gezogen, als wollte er fragen, mas das hier bedeuten foll. Er ift ein ausnehmenb großer, ftarter Denich, und man muß ja mächtig an ihm hochguden. "Ra, mi Rinder, ich bin ja für alle Dinge wohl gu haben, aber bas Bantlamern und Rlabautern, bas dürft ihr mit uns alten Leuten nicht mehr machen."

Da, be hatten wir es meg! Ellen mußte nun etwas dazu jagen, damit er uns verstand. Sie zog den kleinen handtarren por die Tür und zeigte dem Willem unfere Schauseln und Geräte und deutete damit auf den Garten: "Wir tonnen boch ein paar Stunden mit Eifa arbeiten?"

Da zieht der Willem wieder die Schultern hoch, grient auch ganz beifällig, als ob ihm das doch mächtigen Spaß machte. Er lächelt an
uns porbei, und verdächtig ist, daß er
ben geschlagenen Rachmittag nicht
aufhört zu zimmern, zu mauern, zu
hämmern und zu wühlen und sich
taum Zeit läßt zum Berpusten.

Mir sind bis oben hin voll Freude, und auch Eifa springt einige Male aus der Stalltür mit heißen Baden und glänzenden Augen; ganze Arme voll Tors und Stroh schleppen wir in den Stall. Ein so stilches Lager haben die Ferfel lange nicht gehabt. Vor Freude ftolpern die rosenroten Dinger über ihre eigenen Beine, und selbst der Millem kann sich dem Quielen und der Lebensluft nicht

länger verschließen und muß mal um die Ede blinzeln. "Bat giv dat dao, wat is dat vor'ne Banklamerie?" — Ganz dicht nebenelnander tuscheln sich die Fertelchen ins Haferstroh, das ihre rosenzoten Ruffel tigelt, und vor Bergnügen tringeln sich die Schwänzchen.

An Billems Garten ftchen ichon Zaungafte. Es ift ja auch tein Bappenftiel, wenn mehr als gehn Jungmäbel im Garten arbeiten. Einige Jungen wollen fich ichief lachen über uns.

Buiett ichüttelt ber atte Willem uns allen die Hand, und Ellen lacht: "Wir muffen jn nicht immer banklamern und labautern, wir tonnen auch mal mitanfassen, wo es notwendig ift." Der Willem fagt teln Wort, er nicht nur, und wir ziehen fingend burch die Stiege.

Es liegt heute irgend etwas Besonderes in der Luft, man weiß nicht, was es ist, aber es ist einsach da. Bielleicht ist es der dustende Flieder in den Gärlen oder die Graudrossel, die innig singt und stötet, oder es ist die hohe Kastanie, die ihre lichten Kerzen ausgestedt hat, oder es ist irgendein Bunsch, eine Sehnsucht, die ihren Sinn gefunden hat.

Wir haben auch heute gespürt, daß etwas zwischen den Menichen steht, das sie miteinander verbindet, mehr als es Worte und Versprechungen können. Wir wissen, daß wir die Sonne selbst in uns tragen mussen, wenn wir sie suchen, und daß wir eine neue Hossnung in das Leben mu tragen haben.

Unne Saufen.

# Ahnke Chlers achter dem Diek

Es wollte noch nicht jo richtig Gommer werden, ein scharfer Rords westwind hatte sich in den Prielen eingenistet, und der ließ sich durch die Menschen nicht fortsagen. Die Erde war noch grau und farblos; nur hinter dem Deich leuchteten die endlosen, grünen Ebenen und setten Marichen.

Es ist ja teine Racht und tein Tag perloren, und die Menschen haben alle das Warten gelernt. Wenn sie nicht auf die Flut warten, dann warten ste auf die Ebbe. Die Deiche halten manchen Siurm aus, sie haben ste als Zeichen ihres Willens und ihrer Kraft gegen die Gewalt des Wassers und als Schutz vor ihr Land gebaut. Ieden Jufbreit Erde haben sie dem Meer entrissen, und nun trägt dieses Land soviel Frucht und Segen.

Die, Menschen im Land hinter bem Deich find schweigsam und still und schwerer als andere Menschen, sie neigen nicht zur lauten Fröhlichkelt. So ist auch ber Sommer hier, er kommt langsam über bas Land und bringt viel Segen, viel Sonne und guten Wind. —

Die Stare waren icon gelommen und bauten ihre Nester in ben lichten Pappeln, die wie schimmernbe Fadeln um die Hose der Bauern grünten.

Ahnte Chiers wollte mit bem Rabe auf Sautens Sof tommen, wir wollten uns Sautens große Scheune anschen, ob sie wohl groß genug wäre für ein richtiges Sommerlager, und ob er, hauten, selbst damit einverstanden wäre. Der Amtmann wollte sogar einiges blantes Gelb be

hineinsteden. Uhnte Chlete verftanb etwas bavon, fie fannte bie Menichen binter bem Deich, fie fannte Saufen febr gul.

Sie wuhte, ihn konnte man nicht um ben Finger wideln; Hauten mußte man langfam überzeugen, wenn man ihn für eine Sache gewinnen wollte. Deshalb wollte auch Ahnte selbst mit ihm sprechen. Haufen hatte keine Ahnung von einem Lager; er wuhte nicht, was dazu alles notwendig war, er ahnte wohl auch nicht, welch ein tiefer Ernst in unseter Arbeit lag.

"Trug be Welt", ich mußte ju Fuß laufen, bas Rab war fo verroftet und alterstrant, daß ich nicht barauf fahren tonnte.

Dabei blies der Wind übers Watt und trieb ichwere Wollen über den Deich. Aber Ahnte wurde mich auslachen, wenn ich dem Wind den Ruden dreben wurde und mich von ihm nach haufe treiben lieh. Sie wurde zwar die Sache mit haufen auch ohne mich abmachen, dafür fannte ich fie; und fie würde auch tein Wort weiter darüber verlieren, wenn ich nicht tame.

Eben das war es ja! Trut de Welt, ich mußte eben zu Fuß, ich tonnte jest nicht kneifen. Ich lief querfeldein über die Marichen, um ein Stud ber Straße abzuschneiden. Aber mir "stand" eine Möme fast still am Simmel, langsam flet sie sich vom Flügelschlag treiben. Wie ein hungriges Kind wimmerte und schrie sie gegen den Sturm.

Ich fpurte deutlich, wie lieb ich bicfes Land, feine Weite und feine Einfamteit hatte, die weiten Marichen, die puttlichen

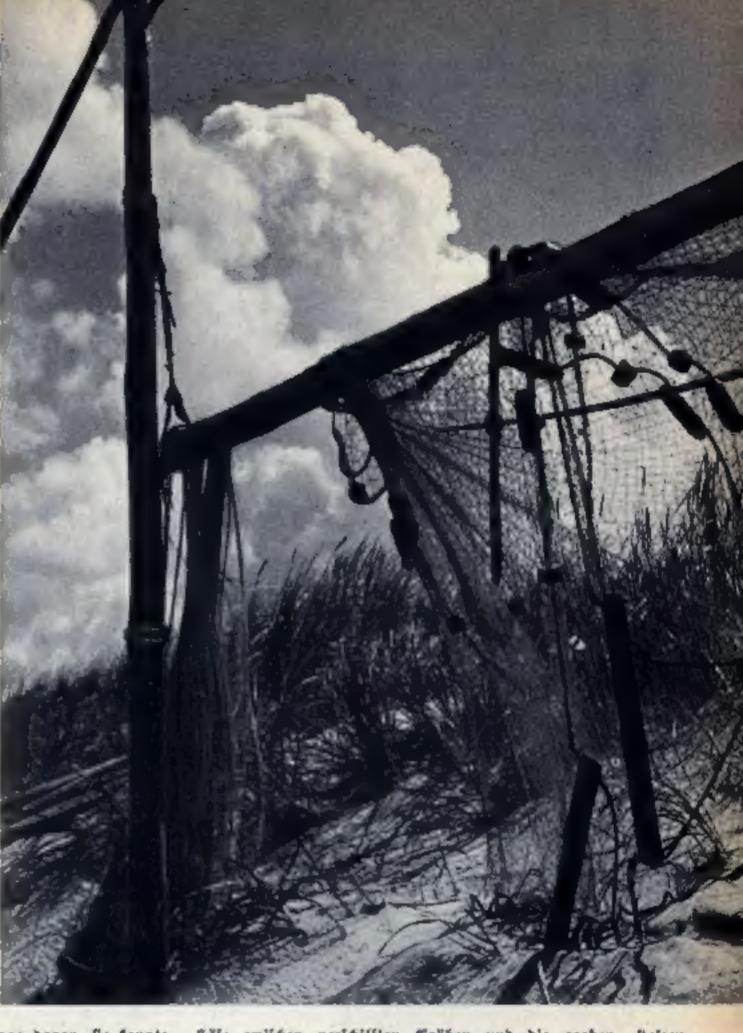

Sofe swijchen verschilften Graben und die großen, stolzen Bogel, die den Menichen gleichen in ihrer Unruhe und ihrer Sehnsucht nach dem großen Meer, und die doch wie sie immer purudfinden nach dem Land, die das heimweh immer wieder in die heimat sührt.

Der weihe Bogel flog mir nach, ich fuchte alle Tafcen ab nach einem Broden. Ich lief auf den nächten Sof und stand verlegen und hausbaden im Altoven und wartete, bis man mir ein Stud Brot gab für ben weiten Weg.

"Ob ich Hunger habe?" — "Ia, id und die Mowe da braußen." Der Bauer tippte sich an den Kopf, er lachte mich aus, er war eben ein nüchterner Mensch, mich ärgezte das nicht.

3ch hatte ja das Brot und lief glüdlich durch die Buchsbaumheden. Die Röwe hatte sich von der Krone einer Pappel zum Flug abgestoßen und freiste zwischen himmel und Erde, schrie laut und einfältig, als sie mich wiedersah. Die Mandelbäume waren längst verblüht, und die Kirschbäume trieben grüne Blätter. Ich mußte sie anhören, so wehleidig jammerte die Röwe.

Im flacen Flug tam fle gang bicht ju mir herunter und zeigte mir ihre rofigen Beinden, flatterte und fcwebte in ber Luft.

Sie bettelte faft eigenstnnig und zornig - ted und gartlich, beinahe ichmeichelnd und ichnappte gierig nach meiner Krufte. Als bas Brot verfüttert war, ichielte fie lächelnb an mir vorbei und fette fich oben auf ben Deich und hatte mich langft vergeffen.

Ahnte Chlers siel mir ein, und ich lief und flog auf Sautens Hof zu. Sie war ichon fort mit dem Bauern, die Anechte hatten fie gesehen. Ich staud da mit einem diden Kopf und schämte mich. Was gingen mich die knallroten Pfingstrofen an?

"Ahnte", rief ich und lief unruhig dreimal um den hof, holte mir am Graben naffe Füße und sette mich dann unters Holzdach hin und simulierte jo vor mich hin . . .

Dann fah ich ploglich Ahnte mit jemandem über die Darfch herreiten. Auf bem breiten Adergaul fah ba nicht Sauten felbst? Er zeigte ihr mit weiter Geste feinen reichen Besit.

Ich wußte la gar nicht, daß Ahnte Chlers zeiten tonnte, fie war ein "Mordsterl", immer entbedte man Reues an ihr, bas einem gut gefiel.

Sie ritt einen Schimmel und tat fo, als ob bas das Raturlichfte mare in ber Welt, als ob fie bie Tochter eines Delchman icon einige Juber ins Ervdene bringen, bas ift mahr, ja, wenn fie jo find wie die Abnte Chlers ba."

"Dh, Haufen, wo dentt ihr bin, bie anderen find viel beffer!" Da lachte ber große Mann, daß er fich ichutteln mußte.

"Ia, und abends dürfen wir wahl ein bischen Rufit machen, fingen und tanzen, damit die Freude nicht einschläft, ja, Hauten?" fragt Ahnten den Bauern.

"Man foll nicht jagen, Saufen verftande teinen Spaß, bas follt ihr haben, ich mach' felbst mit und meine Leute — tein Bein an ber Erde, wenn es die Zeit erlaubt, bas verspreche ich euch."

"Ein Teil ber Jungmadel tann ja auch im Stall helfen, Suhner und Enten futtern und andere Arbeit tun . . ."

Ahnte fab mit hauten an bem großen Tijch, zechnete bem Bauern die Untoften vor, gab m ihm ichwarz auf weiß, was ber Amimann zahlte und zeigte ihm, wieviel Gelb die Jung-



grafen mate. Ich mußte zujehen und habe sie im stillen beneibet und war doch wieder mächtig stolz auf sie. Sie tonnte mehr als wir alle und gehörte einfach babin, wo sie stand.

Jest lief ich holpernd auf die beiden Reiter zu. Sauten schüttelte mir fest die Sand und sagte: "Jau, sau — bann woll'n wir mal in die Scheune geh'n und guden, ob ihr da genug Plat drin habt."

Die Sonne stand schräg über den Wiesen und spiegelte fich in den niedrigen und halbrunden Fenstern des Hofes, als wollte ste dem strohbebachten Haus in die stillen, versonnenen Augen sehen und das zugedeckte Gesicht ein wenig lüften und ins Licht rüden.

"Ia, breifig hungrige Deerns tann Saufen wohl fatt friegen. Im Juni ift bie erfte Dahb, und mit breifig Deerns tann mabel felbst gespart hatten für bas Lager. Auf einem freien Plat wurde die Gulaschanone fichen, und Röttgers aus Obersum wurde Roch auf Hautens Sof fein. Hauten nicke; er wurde seine Freude an uns haben, bas wußten wir.

Unterwegs icob Ahnte ihr Rab und fragte belläufig, wo ich jo lange gestedt hatte, daß ich so spat angekommen ware. "Ich mußte die Nowe "Emma" fattern", sagte ich ernst.

"Das habe ich mir gebocht, bağ bu wieder anbere Dinge im Ropf hattest. Ich habe dir aber ein Stud Ruchen aufbewahrt. Komm, laß es gut rutschen, hab' dich nicht, beiß schon rein! Bei dir muß man aufpassen, daß du teine Dummheiten macht."

Wir haben Blane gemacht und Ruchen gegeffen und hatten einen herrlichen Wind im Ruden. IR.



NEUENI LAND Schon ift es, auf bem Deich entlang ju gehen, menn im Borfand auf ber Geefeite bie Priele in ber Conne gligern, wenn man in der gerne die Gee in einem hellen Bafferftreifen abnt, und wenn bie Wolfen mit glangend meifen Ranbern über

nirgends fonft gefeben haben. Goon ift es, auf ber anberen Seite in die Darich bineinzuschauen, in bas neue ganb des abolf. Sitler Rooges.

Geltjam ift biefe Lanbicaft; ohne Baum, ohne Strauch behnt fie fich unermeglich in die Weite. Faft fremb fteben in ihr die großen Bofe aus roten Blegelsteinen mit ihren tropigen, hoben Dadern. Go, als ob bas Land noch balb bem Meer gebore, bem ber Menich es entriffen bat, als ob es noch ein Teil ber großen, unberührten Canbicaft bes Battenmeeres fei, und ale ob ber Denich erft langfam Ruk faffen muffe auf

Fall ein wenig unbeimlich mogen bie endlos weiten Glächen bem Binnenlander ericheinen, und man ift voll Erwartung, Die Menfchen tennenguternen, benen biejes neue Land jur Beimat murbe. Man bentt, fle mußten mobl eine große innere Giderbeit und Frohlichteit in tagen, um in blefer ernften und ichweren Umwelt leben ju tonnen,

> Pferbe und Schweine auf einer Roppel und ein paar Kinder, die in ber Ferne fplelen, find alles, mas man fieht. Doch - am amelten ber großen Bofe eine junge Frau beim Balde. aufhangen. Bir icouen ibr eine Weile gu, mie ihre bellen Saare und ihr bunter Rod im Geewind luftig mit ben weißen Bafcheftuden um bie Bette flattern, wie fie bier und meln paar frohlice Worte. ju bem fleinen Dabel binunterfpricht, das ihr mit wichtiger Miene die Bafcheflammern gureicht. Dann fieht fie uns und grußt freundilch berüber.

Db fie uns ihr Saus geigen wolle? Raturlid - marum nicht? Gie tradnet



Wuchtig emebt sich im Adolf-Hitier-Koog der Glocken-Turm, ragt weithin über das Land, das deutsche Menschen in restloser Arbeit dem Meer entrissen haben

ihre Sande an der Schutze ab und öffnet uns die Tur. "Sehen Sie fit nur alles genau an, wenn es Ihnen Spat macht." Die tleine Elte trottet ernsthaft hinterher. Sie hat ihre große Puppe an sich gedrüdt, als ob sie baran halten wollte. Ganz geheuer sind ihr die Fremden auf teinen Fall.

Schon ist die große Diele mit dem roten Alinferboben und den beiden schweren Bauerntrufen. "Gie find vom Urgroß, vater", sagt die Jungbäuerin stolz, "er hatte einen Sof oben bet Flensburg. Aber sonst sind Sie wahrscheinlich enttäuscht von unseren Stuben." Sie öffnet die Türen zum Wohnzimmer und zur "guten Stube", und wir verstehen gleich, was sie meint. Da stehen die Möbel, bunt zusammengewürselt, saft alle im städtischen Stil der letzten dreißig Jahre.

"Sie muffen bebenten, daß wir Siedler find und mit wenigen Bargeld angejangen haben", meint die Bauerin. "Da geht zunächst alles für die nötigen Anschaffungen drauf, für den Hof, das Bieh und für Arbeitsgeräte. Die Möbel ichenkten uns Eltern und Verwandte, meist das, was sie selbst nicht mehr brauchen tonnten. Aber wir waren froh über jeden Tisch, jeden Schrant und jedes Bett, auch wenn sie eigentlich nicht hier hereinpaßten. Das andere tommt schon noch.

Sehen Sie, dort brüben im nachten hof haben fie fich jest von einer jungen handwerkerin ein paar fcone Stude entwerfen laffen, fcmere, einfache Dobel, an denen auch die Kinder und Entellinder noch Freude haben werden. So wollen wir im später auch machen. Aber wir muffen eben noch warten. Wan muß Geduld haben, viel Geduld, wenn man siebeln will. Inzwischen machen wir es uns eben so fcon, wie wir tonnen."

Wit niden und freuen uns an der handgewebten Dede und den luftigen, bunten Kissen auf dem altmodischen Sofn. Da erzählt die Jungdäuerin von der Weberin, die im vergangenen Winter zu ihnen getommen sei und ihnen das Weben beigebracht habe. "Es waren noch manche von uns, die einen Webstuhl hatten", meinte sie, "aber wir wuhten nichts Rechtes mehr damit anzusangen. Wir glaubten eigentlich auch, städtische Stoffe seien seiner, und wenn wir Handarbeiten nachen wollten, besorgten wir uns Muster und Stoffe aus der Stadt; nun aber fangen wir wieder an, selbst zu weben, Zeit bafür haben wir ja an den vielen Winterabenden."

Dann berichtet sie von den turzen Tagen und langen Rachten bes Winters, an denen Sturm und Regen über ben Koog brausen und alles Land in undurchdringlichen Schild verwandeln. Jeder Hos ist dann saft abgeschlossen von der Augenwelt. Durch Stroh und Bretter wird mühjam ein Weg zur Straße gebahnt, und selbst da ift nur mit hohen Stiefeln durchzulommen.

Dann ift die Familie auf fich felbst angewiesen, auf Arbeiten, bie im haus getan werben tonnen, auf Mufigieren oder Lefen. Gine fleine Bucherel hat jeder fof. Es II auch durchaus nicht

nur leichte Lettüre, die sich bort findet. Wohl jeder Bauer im Roog hat den "Kampf" und den "Rythus" vollfommen gelesen.

Ob michwer jei, als Siedler im Roog durchzulommen? "Rein, schwer jei das Leben hier eigentlich nicht. Natürlich, m gabe viel Arbeit, und vieles, was noch besser werden müsse. Aber iei schön, zu spüren, wie man vorwärts komme, wie man aufdaue für sich selbst und für seine Kinder." Berstohlen streicht sie über den blonden Kopf der kleinen Elfe und öffnet dann schnell die Tür zum Stall. "Unser Bieh", sagt ste stolz.

Da stehen die beiben starten Aderpferde nebeneinander, in der abgetrennten Bucht baneben beleckt die braune Stute gartlich ihr fleines Johlen. "Unser Ingstes", sagt die Bauerin mit einem fröhlichen Lächeln. Wir streicheln den feinen Ropf und die welche Rase des fleinen Tieres und ahnen auf einmal ein Stud von der großen Sicherheit und Geborgenheit dieses bäuerlichen Lebens.

Fast fällt m uns schwer, der Bauerin zu folgen, wie sie munter welter ertlärt, ben großen Scheunenraum zeigt, in dem Gertreide und Kohltopfe ausgespeichert werden, von der neuen Basserleitung spricht und von dem elektrischen Licht, das nächstens eingerichtet werden soll. "D ja, es geht auswärts, und wir tommen durch. Auch ist da ja der Arbeitsdienst, der uns hilft. Es ill ein Glud, daß wir die Mädel haben. Wir tonnen uns die Arbeit ohne sie sast nicht mehr vorstellen."

Daran muffen wir benten, als wir eine Stunde später in dem tleinen Jimmer ber Arbeitsdienstführerin sigen. Es ift gerabe hochbetrieb im Lager. Reue Arbeitsmaiden find angesommen, die erft eingewöhnen muffen; die neue Kindergärtnerin, die den Sommer über den Kindergarten des Kooges leiten job, holt sich Rat und Silfe im Lager; und von Flensburg ift Besuch getommen: Eine junge Innenarchstettin, die die Innen-räume des Lagers neu gestalten wird.

Ruhig und ficher erteilt die Lagerführerin ihre Anordnungen, ichidt die "Neuen" meinem langeren Spaziergang auf ben Deich, bespricht turz und sachlich das Notwendige mit der Kindergärtnerin, und dann figen wir eifrig über ben Zeichnungen und Planen der jungen Flensburger Architektin. War bis jest das Lager vor allem auf reine Zwedmählgfeit hin eingezichtet, so jollen nun auch die Schönheit und Bohnlichkeit zu ihrem Recht tommen.

Als wir fertig find, haben wir alle beige Baden. "Es muß tlappen", meint die Arbeitsdienstführerin. "Roch in diesem Sommer wird unser Lager endlich so bastehen, wie wir es uns wünschen. Es soll ein Rusterlager werben, außerlich — und auch in der Arbeit." Dabei sieht sie so fröhlich und entschlossen aus, daß wir ihr glauben mussen.

Rachber gibt es noch eine gemutliche Plauderftunde beim





Schlicht und klar ist die schone Neulandhalle gestaltet; sie gibt den rechten Rahmen für die Feierstunden im Adolf-Hitler-Koog

von der Arbeit, von ihren Nädeln. "Freilich, m ift nicht immer leicht, all die Mädel und Bäuerinnen unter einen hut zu bringen, aber um jo mehr freut man m. wenn am Ende doch alles gut und in Ordnung geht. Die meisten Räbel tun willig und froh ihre Arbeit. Her und da ist einmal eine darvunter, die sich zu gut für Bauernarbeit däntt. Aber das geht vorüber. Man draucht taum einzugreisen; die Rädel erziehen sich selbst am besten gegenseitig.

Unjere eigenen Selmabenbe und die Dorfabende mit ben Bauern forgen immer für Fröhlichleit. Es gibt im Roog gang wenige BDR.-Räbel und auch faft noch teine Jungmadel.

Das liegt daran, bah nur jung verheiratete Baare hier angestedelt wurden, deren Rinder alle noch gang tlein find. Um fratter werden die Arbeitsmaiden zu Zesten und Zeiern herangezogen. Das ist für uns besonders ichon. Gerade bei gemeinsamer Freude, bei Musit, Spiel und Tanz wachsen wir mit den Bauern zu einer Gemeinschaft zusammen, die auch bann standhält, wenn es in den Alltag geht . . ."

Es lit fpat geworben, als wir uns endlich vom Lager trennen. Die Sonne fteht tief hinter bem Deich, und die großen Dacher ber Gofe heben fich fcwarz aus bem bammernben Land. Bir geben die breite Stroße entlang jur nachften Bahnstation.

Altes Land liegt vor une, icon vor vielen Jahren bem Meer entriffen. Wir feben wieber Buiche, Baume, ein Studden Bald.

Auf halbem Wege überholen wir eine alte Frau. Sie trägt einen einsachen, ichwarzen Mantel und ein dunfles Tuch um ben Kopf. Sie ist die Rutter eines Siedlers und jährt zur Beerdigung ihrer Schwester in die nachte Stadt.

"Sie hatte all ihr Lebtag Angft por bem Tob, nun ift's fo weit", fagt fie, und nidt feife por III fin.

Dann fieht fie uns mit ihren tlaten Augen zuhig an: "It nicht recht, Angit vor bem Tod zu haben. Wenn einer im seinem Leben seine Arbeit recht getan hat und hat sich die Freude noch erhalten an allem, was schön ift, dann ist bas mit dem Tod nicht anders, als wenn ich mich Sonnabends vor meine Haustür sehe, habe eine reine Schütze vorgebunden und lege

die Ganbe in ben Schoff: Co, nun tann ber Sonntag tommen. Rein, nein, m fürchten braucht man fich nicht."

Es ift nichts, was man barauf erwidern tonnte. Da bleibt nur die große Achtung vor diefen Menichen der Racich, benen der Tob am Ende ihres Lebens wie der ftille Abschluß einer arbeitsreichen Woche erscheint. Auch die alte Frau schweigt



Sie will auf die Bindemaschine, die Vater angeschaftt hat

jest; vielleicht hat sie mehr zu lich felbft als zu uns gesprochen. Bor uns leuchten die Lichter des Bahnhofs auf. Bon weitem pfeist ein Jug, wir sind am Ziel. Noch einmal ichauen wir zurud; der Abolf-Hitler-Roog mit seinen Feldern und Weiben, mit seinen Hösen und all den fracten und tlaren Menschen liegt hinter uns im Dunteln. Nur ganz in der Ferne zeigt ein beller Streisen die Grenze zwischen himmel und Deich ...

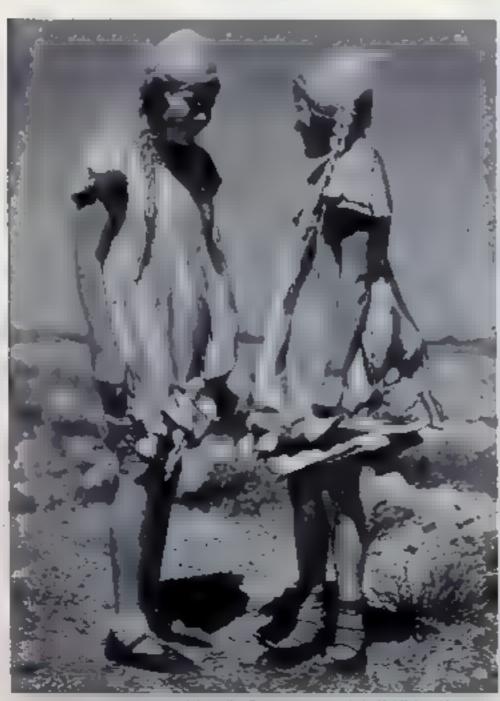

Frisch, froh und gesund ist die Jugend des Adolf-Hitler-Kooges

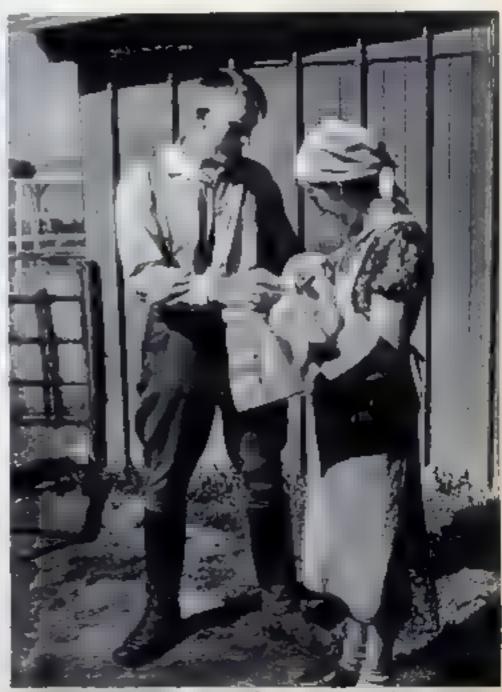

Arbeitsam und zufrieden als Siedler - glücklich als Eltern



preßte die diden fleischigen Stiele ber Frählingsblumen von neuem in die hohe enghalfige Base. —

Am nächsten Morgen liehen Stetes leuchtende Blüten well und vorwurfsvoll die Köpfe hängen. Das Wallet war in der engen Base von den vielen saftigen Stielen bald aufgesogen, und schon nach ein paar Stunden hatten auch die längsten Biütenstengel leinen Tropfen Wasser mehr besommen. Der Blumenkrauß war wahrlich teine Zierde des Geburtstagstisches mehr. Im Gegentell, et war zum Antläger geworden gegen Anne,

Es ift eine Angelegenheit des Herzens, in ein Menich Liebe und Berftändnis aufbringt für Blumen und Tiere. Und bedürsen Blumen, die wir ihres Lebensnerves, der Wurzeln, beraubten, damit sie in unserm Heim einen Strahl Sonne und den Dust von Erde bringen, nicht unserer besonderen Sozgfalt und Pslege! Blumen sind zarte lebende Geschöpfe mit eigenen Gesetzen; glauben wir, diese verständnislos nicht beachten zu dürsen, tächen sich die Blumen, indem sie uns um den Genuß ihrer Frische und lhrer Forde bringen.

Wir erinnern uns voll Grauen an die Paplerblumen einer früheren Zeit, die, für wenige Psennige auf den Märtten erstanden, sahrelang den verstaubten "Schmud" der Zimmer blibeten. Ebenso abscheulich sind für uns heute die weinroten, sila und rosa Fuchsschwänze aus Plusch, die einstmals erst die vollständige Ausrüftung des Pluschimmers darftellten. Auch sie lauchen heute immer noch auf den Jahrmärtten unserer kleinen Landstädte aus. Aber







auch unfere Urgroßmütter haben gefündigt. Ihre brahtgezogenen Blumen tommen uns heute wie ein Berbrechen am Leben vor, benn das ist es ja gerade, was wir an unferen Blumen lieben, daß sie lebendig find.

Wit sollten uns deshalb Mühe geben, ihnen diesen Leben auch im Jimmer solange wie möglich zu erhalten. Unsere erste Sorge sei darum immer, Blumensträuse aufzuhinden, nie sollten wir, wie es Anne zu Ansang unserer Betrachtung tat, Blumen eng zusammengeprest und füns, und zehnsach verschnürt in die Base stellen. Auch ganze Buschel mit einemmal in die Base zu stopsen, wird nie einen schönen, dem Auge und dem Herzen wohltuenden Andlick geben. Iede Blume stellen wir einzeln in das für sie possende Gesätz, und zwar so, das wir die Base mit den Blumen auch wirtlich auf den Tisch stellen können, d. h. also, daß der Strauß keine belorative Borderseite und blütenlose, geglättete Rücksite hat, sondern daß er von jeder Seite schon anzusehen ist.

Beide Biumen tonnen wir nun überhaupt einstellen? Dit sehr gezingen Ausnahmen, die wir wegen ihrer Geltenheit nicht zu ermähnen brauchen, tonnen wir jede Blume einstellen, — wenn wir über die passenden Bajen versügen. Bei der Zusammenstellung von verschiebenen Blüten zu einem Strauh mussen wir darauf achten, daß nur Blumen zusammenstommen, die auch zueinander passen. Jum Teil sind diese Abgrenzungen schon durch die verschiebenen Jahreszeiten gegeben. Bir tonnen B. gar nicht auf den Gedanten kommen, Rosen und Primein zusammen einzustellen.

Bei ben gleichzeitig blühenden Blumen müssen wir datauf achten, das wir die anspruchsvollen nicht unter die besscheideneren mischen. In einem stöhlichen Strauß aus unseren einsährigen Gommerblumen tritt die einzelne Blüte zurück und dient aber doch wieder als ein Teil dem Eindruck des ganzen Straußes. Eine kostbare Rose würde diesen Rreis sprengen. Gie würde diesen Rreis sprengen.

wie ihre bescheideneren Schwestern, die lieber "unter sich" wären. Deshalb stellen wir die Rose besser, wenn auch allein, in eine besondere Base. Auch auf die farbliche Jusammenstellung muß man achten. Alle Grenzsarben, wie z. B. Biolest und Rosa, tann man nicht mit anderen Farben außer Beit zusammenbringen.

Richt ohne Absicht sprechen wir erft zum Schluß unserer Bertrachtung von den Basen. Seit einiger Jeit versucht man das Wort Base durch den Ausdrud "Blumendienerin" zu ersetzen. So können wir es auf vielen Schalen und Basen aus Glas, Reramit und Lon lesen. Obgleich uns diese Reubildung als Sprachschöfung nicht überaus glüdlich erscheint, ersatzte boch als Begriff das Wesentliche, was wir heute von einer Base verlangen. Sie soll nicht ein Sigenteben sühren, sie hat leinen Selbstzwed — leeze Basen, die in der Stube als Zierde und Staubsang herumftehen, sind ein Greuel — sondern sie hat in erster Linie und überhaupt nur den Blumen als Gesäß zu die nien.

Deshalb muffen fle in Form und Farbe jo ichlicht und jurud. haltend wie möglich fein. Wir erinnern uns voll Grauen an blaue Glasvalen mit aufgemalten Mondlaudschaften ober die mit Perspuder bestreuten Rofen. Wir lehnen grundsählich jede jo oder in einer ähnlichen Art bemalte Base ab. Freuen wir uns doch an dem schönen Raterial; spiegelndes Glas, das unsere Blumen nicht "töpfi", sondern auch ihre schönen Stiele sehen läht, träftige Reramtt in ihren vielen verschiebenen Tonungen, erdhafter Ion, der so gut zu unseren sarbenfreudigen Bauernblumen paht, und toftbares Porzellan.

Alle einsachen, aus dem Material entwidelten Formen find uns recht, nur muffen Base und Blumen immer ein Ganzes bilden. Sochstelige Blumen stellt man in habe Basen, breite ausladende Blüten gehören in weite Basen oder Krüge. Jarte Blumen stehen am schönsten in Glass und Porzellandalen, derbere paffen bester zu Keramit und Ion. Wenn man sich nicht recht einig ist, probiert man am besten immer wieder von neuem aus, dabei entwidelt sich von selbst ein Fingerspiegegeschl filt die Jusammengehörigteit von Blume und Base, das dald die Mühe des Ausprobierens überstüsstigtig macht.

Noch ein Puntt muß berückschigt werben: Die Tijdbede. Richt immer past jede Blume auf jede Tijdbede. Wir werden 3. B. nur in Ausnahmefällen blaue Blumen auf eine blaue Tijchdede stellen, rote Blumen werden sich nie mit einer orangesarbenen Dede vertragen. Jedes Sille einzeln tann babet sehr schin und geschmadvoll sein. Wir muffen barum auch hier auf einen harmonischen Zusammentlang achten.

Wenn wir alle biefe überlegungen einmal angestellt haben, werden wir balb mit sicherem Griff für jebe Blume unter unferen Bafen bie elugig richtige herausfinden, und unfere Blumen werden es uns reichtich banten tonnen.

Gerba Symmen.

# Aleine modische Winke für Frühling und Sommer

Immer wieder zeigt die Mode ein anderes Gesicht — und doch tit sie nicht launlich und unbeständig. Es ist wahr, wenn man behauptet, daß die Gesetze der Ratur auch in die Mode einsbezogen werden tonnen. Der Frühling flingt und lacht um uns und in uns und unter uns, es stürmt in uns, und ein bunter Sommer liegt vor uns . . . So sind wir eben jeht aufnahmefähig und unternehmungstuftig für alle neuen Borschläge — turz, wie sind alle ein wenig auf Schönheit aus.

hier batf man uns nicht fallch verfteben, bas "Man tragt"
ift niemals wichtiger als bas "Man tit".

Manche wird fragen: "Wenn aber die Rode nun gar zu verstückt ist?" — Sie ist es ja gar nicht; wer dies behauptet, versmag sie nur nicht auszulegen. Wir wollen ja nicht gebantenlos und unüberlegt anziehen, was irgendeine Schneiberin oder Rodezeichnerin sich als Anregung gedacht hat.

Wir wollen ruhig ein wenig Selbstritit üben und jugeben, daß wir nicht gang so ichlant gewachien find wie die Idealgestalten einer Modezeitung. Und wenn wir in lächelader Selbstbetrachtung erfannt haben, was zu uns paht, dann wer-

ben wir auch verfteben, bah es in der Mobe tein "Rezept" gibt, sondern nur das Gefet der natürlichen Schönheit eines jeden! Wir wollen wieder mabchenhafte Mädel und frauliche Frauen sein — dies ift mohl der Schluffel zu der diesjährigen Sommermode!

Bas abet bebentet im einzelnen diese "madchenhafte" Mobe? In kutzen Stichworten sei es gesagt! Des Bormittags: Blüschen in Miederform, gerafft und gerüscht, den Gartel borthin, wohin er gehört, türzere und wettere Röde, leine "toten" Töne mehr, sondern mutige Farden! Sportliche Aleider und Blusen werden oft durch einen lustigen Reliverschluß geteitt. Die Sommerkeider stellt man aus Leinen, Pikre oder bunten Trepearten ber, aus neuartigen, oft durchtrochen, auch maschinengestidten Geweben. Sie wirten leicht, selbstoerständlich und natürlich. Allerdings bringen wir auch bei ihnen nicht die ganze Sachlichkelt der vergangenen Jahre aus, wählen vielleicht auch zu einem Bormittagskleid eine Schleife, ein paar Blenden, eine Blume, die gar nicht zwedmäsig — nur Schmud sind.

Jum Frühjahr gehört das Jadentleid, das Roftum, ber halblunge Mantel. Sie ahneln denen vom vorigen Jahr, nur fleden wir ihnen einen duftigen Chiffonical in den Ausschnitt ober einen zierlichen Blutentuff an den Aragenaufchlag.

Auch am Rachmittagstleid feben wir biefe bewegte Linie, die fo beichwingt und vergnügt wirtt. Auch hier trägt man faltentriche Rode, deten Weite zuweilen nur vorn fist und bie ebenfalls fürzer geworden find. Um Rachmittagstleib lieben wir auch wieder Sandarbeit und bemühen uns, die Gamtichleifen unserer Grofmutter mit Anmut zu tragen.

Ganz duftig und zart und nach wie vor lang ift bann aber etft bas sommerliche Tagesenblleib! Richts Seschwertes hat es mehr, Spite, Tüll — bei dem man sich wieber daran erinnert hat, daß man ihn auch mit Blüten und Sternen bestuden tann —, Batift und unzählige reiche Drucktoffe sind sein Waterial, d. h., wenn man bei diesem webenden, zarten Sauch überhaupt von einem Material sprechen kann. Zuweilen fällt auch über ein in der Form schlichtes, leuchtendiblumiges Kleib eine Wolfe von duntiem Tüll, der dann erft den Farbentlang zur harmonte sührt.

Selbstverftanblich wird es auch immer Rleiber geben, bie abfelts aller mobifden Stromungen ihre flare, fichere Binie bemahren.

Die Stoffe für diese Frühfahrstleiber find amusante Reuwirfungen, die in me gemustert und geblumt, überahwechstungsreich find. Ihre Herstellung und Beschaffenheit bleibt
selbst für den Fachmann oft ein großes Rätsel. Wer weiß, was
alles darin ist an Baumwolle, hanf, Jute, Jellwalle, Balt,
seinen Chenillestreisen und jogar Robbaac, die große Wobe!
Aber fie find schon und gesallen und

So werden wir une alfo in diefem Sommer mit ftarten Stoff. und Farbtontraften auseinanderzusegen haben! Ihnen verdanten wir es, daß auch bie Spige, der bedrudte Tull, ber burchbrochene und gestanzte Leinenstoff wieder zurudgelehrt find. Unsere deutschen Spigen, die Plauener Spigeninduftrie, umfast drei Gruppen der modernen Spitzen, die ihrer Eigenart entsprechend mit verschiedenen Stoffen zusammen verarbeitet werden.

Und mo bleiben ichliehlich die mobifden Rleinigeteiten, wird man fragen, obgleich biefe ein bigden "gefährtich" find und die Linie eines Rleides verberben tonnen. — Run, in biefem Sommer lieben wir bunte Bander. Wir gurten unfere hellen Sommerkleiber bamit, taffen fie luftig vom hut herabflattern aber inupfen diefen wohl fogar mit einer Schleife ober einem "Sturmriemen" unter dem Kinn fest.

Unfere Sandtaiche ericheint vormittags aus solidem Leber und ift zuweilen abwaichbar, während sie sich des Abends in ein weiches Taschchen mit vielleicht mattsilbernem Bügel wandelt. Um Tage tragen wir gern leberne Sandschuhe in den verschiedensten Farben — des Abends hauchbunne Wunder aus Filet oder Spitze, wirtlich wie m Großmutters Zeit. Unsere Schuhe sind im Sommer bunt und sandalenartig, oft mit getreuzten Lederriemen oder zweisardig abgesetzt.

Jum Schlut noch eins! Mit wurde einmal geraten: "Hübsch toftet soviet wie hählich!" Doch dies nur zum Teoft. — In diesem Sommer wollen wir alle bequem und — schan augezogen sein! Eva Wiste.

Der Leistungswettkampf

der schaffenden Jugend

Diefen Berusemettkampf aller ichaffenden Deutichen hat bie Jugend gewonnen! Richt nur, well gegenüber den Borjahren die Leiftungen auf allen Gebieten eine erhebliche Steigerung zeigten — zum erstenmal in einer Beruse und Wirtschaftsgeschichte hat die deutsche Jugend ihre Weifter, altere Beruse tameraden, Betriebssührer und Lehrherren durch ihr Beispiel zu wim gleichen Entschluß vereint; In seiner Leiftung fich selbst zu prüfen!

Interessant in der allgemeinen Auswertung des diesfährigen Beruswettkampses ist vor allem die Tatsache, daß unter den etwa 750 000 jugendlichen und 150 000 erwachtenen Teilnehmern außerordentlich zahlreich die Angehörigen sämtlicher Frauenderuse vertreten waren. Innerhalb der Berussgruppen Gesundheit, freie Beruse, Hausgehilfinnen u. a. wurden allein Aufgaben für über 350 Frauenberuse gestellt. Bezeichnend ist, daß aus diesen Berusyweigen, die die höchten Anforderungen an den Periöulichkeitswert des einzelnen Mädels richten, die größte Anzahl an Relchssiegerinnen hervorging.

Die Anordnung der prottischen Aufgaben, die unter flatther Berüdsichtigung aller Anforderungen des Bierjahresplanes erfolgte, war äußerst vieiseitig und grohzugig vorgenommen. Neben technischen Fertigkeiten sollten die Teilnehmerinnen vor allen Dingen eigene Aufsosjung und gestaltendes Können entwideln. Vom Einsag der Wähel, von den Eindrücken in hamburg und vor allem vom Erleben der Berkiner Tage mögen einige Inappe Ausschnitte sprechen.

"Wir haben nur Reichslieger an Bord", bonnerte ber Kapt'n am andern Ende der Strippe ins Telefon. Ich war daran, für diesmal den hörer aufzulegen, da tam die Fortschung, "aber wir laffen euch nicht figen, tommt ber, wir werden ichon noch zwei Pläge aussindig machen." — So einlach hatten wir uns das nun auch wieder nicht gedacht, mährend des Reichsberufswettlampfes in der übervöllerten hansestadt auf dem "Sein Goden wir nie aus dem hotel auf unser Schiff, bie Jugendherberge.

Es war in jeder Begiehung ein Gludetreffer, in diefen Tagen mit jur Ehrenbefahung des "Bein Godenwind" ju gehoren. Gin

ganzes Schiff voller Reichssteger! Auf Schritt und Tritt tonntest du auf die latonische Frage "Bas dist du?" die tlassische Antwort "Reichssteger" erhalten — während du an irgendeinen beliedigen Beruf dachtest. Allerdings waren es alles "ehemalige". Aber was galt das, ob man den Steg seht ober vor einem Jahre gewann? "Reichssteger", diese Ehre bleibt, und als solche woren alle Kameradinnen und Kameraden in diesem Jahre erstmalig Ehrengaste des Reichsberuferweltlampses.

Bir jahen mit einem Bauingenteur zusammen und stigterten auf vielen Zetteln die Strakenanlage nach, die er als derufsprattische Arbeit sestzulegen hatte. Wir hötten einer Schneiberin zu, die ihre prattische Hauptarbeit, die Tüllbluse, mit all den vielen einzelnen Rüschen ausdrucksvoll beschrieb. Wir hatten gemeinsamen Tischbienst mit einer Hausgehilfin, die immer wieder bedauerte, daß sie diesmal zur Zeit des Ortswettsampses trank war, und daher, wie alle hier an Bord, beim diesjährigen Reichsberusswettsamps nicht aftlo babei sein konnte,

### Beife, leife, nach alter Gremannsweife . . .

Um nachften Morgen, um 4,15 Uhr, I großes Weden. Wir tennen icon ben alten Wedipruch ber Schlifsjungen und trommeln gleich mit: "Leife, leife, nach alter Geemannsweife, einer fioht ben andern an, jeder wedt fein'n Nebenmann, bie Augen auf! Amerita! Der Bader von Labor ift ba!"

Ein richtiger Lagerbetrieb geht 10s. Um 6,16 Uhr fünden Jungvoltsanjaren an Dec ble Flaggenhissung. Püntlich erfolgt der Abmarich von der Abersechrücke. Um 6 Uhr beglunt das Einschissen auf "Königin Lulle" und "Kaller". Es geht nach Helgoland, Freizeilprogramm des Hamburger Reichsberufsweitlampies.

3wischen einem Tanzwen an Bord, bem Snad im Rauchfalon, ben unvermeiblichen, vielseitigen Genüssen im Speisesaal bleibt viele, viele Zeil, um im Sonnenschein an ber Reling zu figen, um gutgemeinte Späße an bas Aus- und Einbooten und manches andere zu knüpsen, um aus herzensluft mit allen anderen jtoblich und guter Dinge m sein.



Reichsorganisationsleiter Or. Ley sprach im Rahmen der Siegerverkündung III der Hansestenhalte vor Teilnehmern am Entscheid



Reichsreferentin Jutta Rüdiger besuchte gemeinsam mit Mieze Kulbe (links) die Wettkampfstätten der Mädel und Frauen



3mifden Roctopfen und Rahmafchinen

Grell flimmerte die Rachmittagssonne durch die Glasdächer ber "Joohallen" in hunderte tleiner Rochtöpfe, über sange Reihen tlappernder Rahmaschinen, auf schneeweißen Plattischen entlang. Damit trug auch sie ihren Teil bei zu der heihen Kamps-Atmosphäre im hauswirtschaftlichen Entscheib aller weiblichen Teilnehmerinnen am Reichsberuswettlampf in hamburg.

Un ben Rahmaldinen entstanben Spielhoschen. Bunte und einfarbige, gebiumte und farierte. Gludlicherweise auch sonft noch verschiebene; benn wie hatten fonft die besten Raberinnen ermittelt werben tonnen?

Das Platten und Fliden ber jungften Teilnehmerinnen war offensichtlich von tubliter Kampiftimmung beherricht. Um fo beiher ging es an ben Rochherben zu. Ein undefinierbarer Duft, ber bei näherem Jusehen von Fischelntöpfen und Quartspeisen aufftieg, quoll burch ben Raum. Die Prüferinnen, je eine Hausfrau und eine Hausmirtschaftliche Lehrerin, besobachteten ihre gehn Kampferinnen.

3ch ftebe neben einem Madel aus Sudbeutschland. Sie hat die Quarfipeise vor, Sie beginnt mit 3wiebeln. Sie ist bas von zu hause aus gewohnt, wu Quart 3wiebel. Sie wiegt feine Zwiebelftücken und arbeitet somit durchaus vorbildlich. Dann werden Quart und Zwiebelzusaß verrührt. Ble dahin geht alles glatt. Best greift eine der Prüferlinnen ein, was wiebeigens nicht tun dürste. Aber sie hat wohl menschliches Mitgefühl, und sie sagt schließlich auch nicht zuviel, wenn se daron erinnert, daß bier eine süße Quarfipeise verlangt werde. Run gut, suß, das beiht Zuder nehmen, und Zuder ergieht vorschriftsmähig über den angerührten Quartbeel.

Und dann kam nach den Tagen der Arbeit und Wes Kampfes der große Augenblick: Die Reichssieger sind ermittelt, und Dr. Ley und Beidur von Schirach beglückwünschen sie

Diesmal gentehen fle, biesmal find fie die Gafte. Aber das nächste Mal will jeder wieder tätig mit dabet sein, das ist besser. Selbst die Rameradinnen und Rameraden "von der Presse" entwideln ein Teilnehmerprogramm. Wie wäre es belipielsweise, wenn auch im Rahmen des Reichsberusweitstampfes als berusprattische Aufgabe Extra-Zeitungen heraustämen, an denen ... "Leute vom Fach" bewiesen?

Das wurde an Borb mit großem Sallo begrüßt. Jawohl, das milte im geben. Irgend jemand talfulierte bereits: "Wir Teilnehmer wollen sie laufen. Rechnen wir 10 000 als Auflagenhöhe. Das ist noch wenig. Jeder zahlt einen Großen. Das rentiert sich in sich!" Wofür sich unter den "Leuten vom Jach" nicht ganz selbstlos viele Stimmen erhaben Bas will man tun, wenn man aus seinem Seimatgau eine jolche "Rüche" nicht tennt? Die Prüferin dentt auch schon an die, die im tommenden Jahre aus Sterreich dazutommen werden, um am Reichsberusswetttampf aller schaffenden Deutschen teitzunehmen. Wie wäre es da von vornherein wenigstens mit einer Zweiteilung der "Rochausgaben"?

### Mit ben Reichefiegern im Berlin

Bom Raiferhof zur Reichstanzlei ging ber Weg ohne jeben 3wifdenfall. Es war der Ehrenweg ber 188 Reichsfiegerinnen und Reichsfieger im Reichsberufsweitlampf, die zur Borskellung beim Führer ausersehen waren. Sie waren Ehrengafte ber Reichsregierung. Sie fuhren als "Ehren-

abordnung ber beutschen Arbeiterschaft" am 1. Mai durch die Straßen ber Reichshauptstadt, überall jubelnd begrüßt. Sie wurden von Reichsministern eingelaben. Sie nahmen an der größten Zugendlundgebung der Welt im Olympiastadion teil und erlebten den Ausmarsch im Lustgarten mit. Sie sasen zur Rittagstasel im "Raiserhof".

Run ftand ihnen die höchte Chrung diefer Siegertage bevor. Jeht waren fie auf dem Wege jum Führer. Bor der breiten Absperetette der Polizei marichterten fie Schulter an Schulter

Aber den Wilhelmsplat. Bon allen Seiten drängten die begeisterten Rens ichenmaffen. Sprechchorfplitter mitbelten hin und her. Ste wurden zusammengereimt: "Lieber Führer, tomm doch jest, du haft uns doch noch nie verset! Lieber Führer, tamm doch, komm, sonst laffen wir dich nicht nach Rom!"

Gestern noch waren auch die Reichefieger unbefannte Arbeiter, gestern
noch standen auch sie im der Menge,
Gestern noch erfüllten sie irgendwo in
ben entlegensten Binteln des Reiches
thre Pflicht, wie seder andete auch,
heute aber marschierten sie voran.
heute werden sie dem Führer vorgestellt.

Da ploklich ein 3mildenfall, gerade por ber Relchstanglei, unter bem Bolton, auf bem nun der Fuhrer et. fceint. Im Bruchteil einer Gefunde war bie fefte Abfperriette burch: brochen worden. Ein buntet Saufe leibenicaftlicher Begeifterung mirbelte burdeinander, mitten barunter ble eben noch in geordneter Rolonne maricierenbe "Chrenabordnung". Gin Blumenftraug flog aus ber Menge auf. Der Juhrer griff banach, tonnte ihn aber nicht faffen. Reue Blumen. ftraufe touchten an allen Eden unb Enden auf. 3ch ermifchte einen und foleuberte ihn binaus. Meln Rad.

Die Jugend III der Baustein unseres neuen Reichest ihr seld Großdeutschland i Denn in Euch formt sich die deutsche Volksgemeinschaft. Vor dem einen Führer steht ein Reich, vor dem einen Reich steht ein Volk, und vor dem einen Volk steht eine deutsche Jugendt indem ich Euch sehe, ist mein Glaube in die deutsche Zukunft unbegrenzt und unerschütterlicht Denn ich weiß: iht werdet alles das erfüllen, was wir von Euch erhoffen i Derführer euf der Jugendkund gebung

bar padte wohl meine Schultern . . . Jungen schwentten bie Mühen. Im tausendfachen Jubel ging mein tleiner Ruf unter. Wer tonnte bas Glud jaffen?

Dort oben auf dem Balton ftand der Führer, genau fo ichlicht und natürlich, wie er nachher im Reichsprafidentenpalats vor jedem von uns ftand, von Menich zu Menich. Dort sprach der Führer, und bei seinem Wort und bei seinem Handebruck und bei seinem Blick siel alles von uns, was unecht war. Bene Stunde wird unverzestlich sein. Ruth Gen siede,

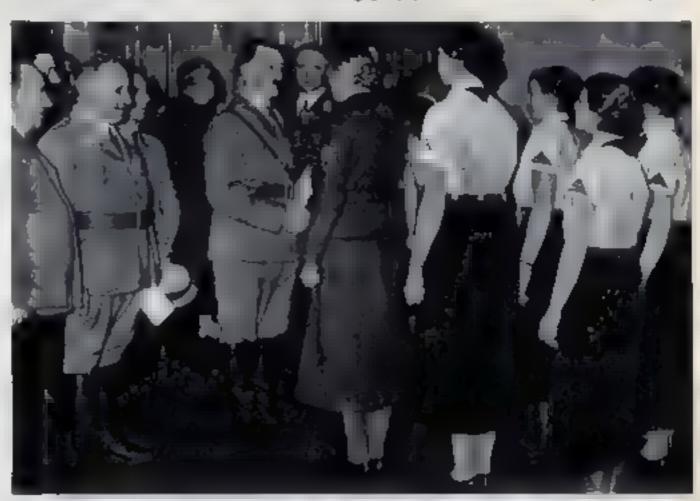

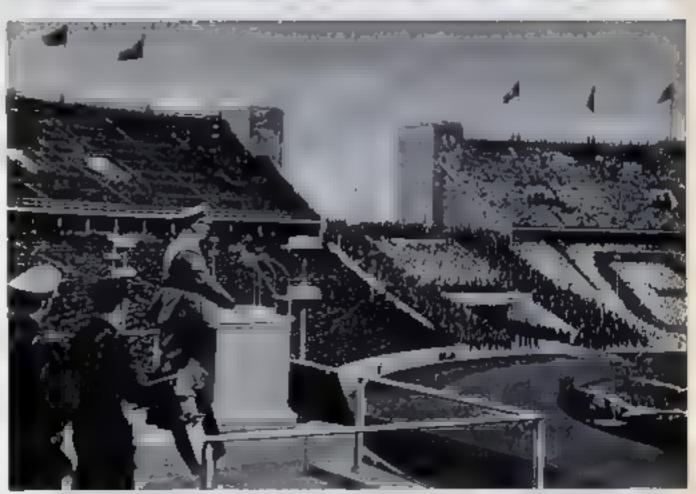

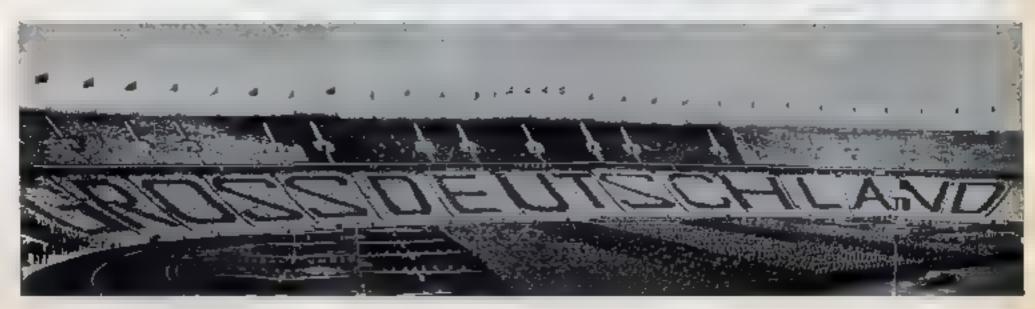





# Pilar Primo de Rivera besuchte Deutschland

Nachdem ber enbgültige Sieg Francos nur noch eine Frage ber Jeit ist, wenden sich ble aktiven Kröste der salangikischen Bartei immer intensiver dem inneren Ausbau zu. Frühere Besuche von Mitgliedern der socion sominion der Falange lassen darauf schlegen, daß das Borbild für die Reuserganisation der panischen France, und Jugendarbeit Deutschland ift.

Eine neuerliche Bestätigung blefes ledhaften Intereffes war ber Besuch ber Frauen- und Mäbelführerin des nationalen Spaniens, Pliar Primo de Rivera. Sie folgte einer Einsadung ber Relchofrauenführerin, um ben Aufbau ber Frauenschift und des BDM. ju studieren.

Pilar Primo I Rivera ift die Tochter des großen fpanifchen Staatsmannes und Dittators und die Schwester bes Grunbees ber Falange. An ben Ramen Primo be Rivera laupft fich bie Geschichte bes mobernen Spaniens und seines beroischen Rampfes. Als einziges überlebendes Glieb biefer Familie wird Pilar barum von allen Frauen und Mäbeln geliebt und verehrt und darüber hinaus vom gangen spanischen Balte.

Sie ift für die Soldaten des Arieges, für die Helferlinnen hinter der Front die Berlotperung ihrer Idee und die Seele der falangistischen Bewegung. Wir tonnen w verstehen, wenn mir ihr ruhlges Gesicht und ihre ernsten Augen sehen, aus benen das schwere Exteben der letzten Iahre spricht, aber auch das große und steudige Berantwortungsgesuhl für ihre schone Aufgabe.

Mit großer Aufmerffamteit folgte fie mabrend ihrer Fabrt burd Deuticond Rets allen Ausführungen, Die ihr von

Dr. Javiar Conbe, ihrem Begletter und Bertater, überjett wurden. Aber immer freute fie fich, wenn ihr jemand begegnete, der, wie Medau, ihre Mutteriprache ipricht, die auch uns icon nach wenigen Tagen vertraut im Ohr tlang.

Ihre Begleiterinnen, Maela Josefa Binamata,
die Leiterin des Auslandsamtes, und beren
Mitarbeiterln, Blanca
Herzogin von Tetuan,
verstehen unsere Sprache
gut, und es war leicht,
sich mit ihnen zu unterhalten; benn in ihrer
lebhasten Art fragten ste
viel und interesseten
sich für alles. Diese
Frauen, die mit offenen

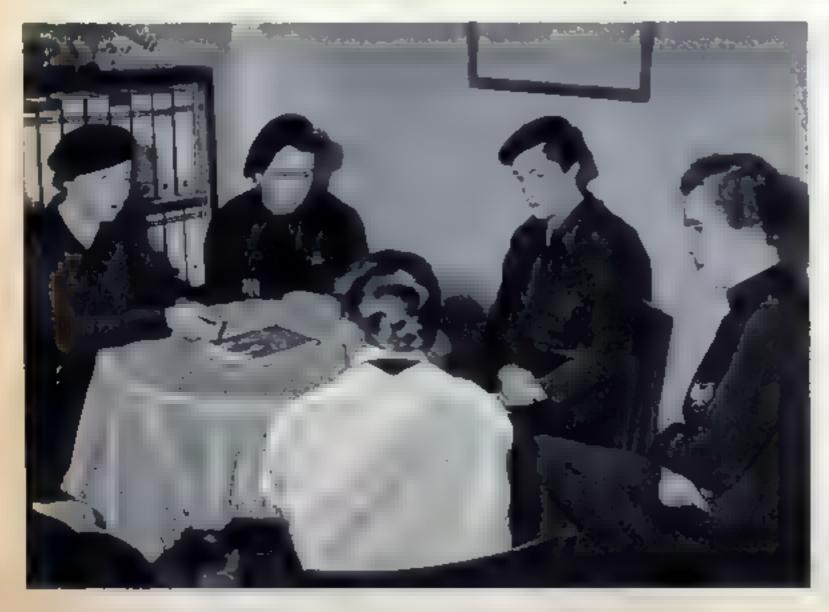

Hauptreferentin Erna Pranz spricht über die Soziale Arbeit der Hitler-Jugend, Rechts von ihr: Reichsreferentin Jutta Rüdiger und Pilar Primo de Rivera



Hinrich Medeu erläutert den spanischen Gästen die gymnästischen Vorführungen. Links von ihm Clementine zu Castell

Mugen und aufnahmebereiten Herzem unfere Arbeit feben wollten, tamen mitten aus der Frontlinie; fie haben die Bermundeten gepflegt und die Walche der Soldaten gewaschen. Aus dieser Arbeit heraus, die noch gang durch den Krieg bedingt ist, sind fie noch Deutschland gelommen, um zu sehen und zu lernen; und wir sind glüdlich barüber, sie bei ihrer großen Ausgabe unterstüben zu tonnen.

Ihre Relfe führte fle von hamburg nach Berlin, wo fie gleich am erften Tage die Dienstitelle der Reichsjugenblührung bes suchten. Die BDM. Reichereserntin Jutta Rudiger ertlärte ihnen den Ausbau unserer Mädelarbeit, die im Gegensatz zu Spanien nicht als ein Tell der Frauenorganisation, sondern in enger Jusammenarbeit mit der mannlichen Jugend besteht. In allen Amtern erzählten die Hauptreserntinnen des BDM. von ihrer Tätigtelt, deren organisatorisch vorbildlicher Ausbau die spanischen Gäste besonders beeindruckte.

Großes Interesse brachten fie vor allem auch ber Ruliurarbeit und der sportlichen Erziehung entgegen. Wir versuchten, ihnen barum auf biesen Gebleten besonders Grundlegendes zu zeigen. Sie saben in den verschiedenen Führerlnnenschusen, was die Mädel in den turzfristigen Rucsen an Wertarbeit geleiftet hatten und waren hocherfreut über eine handgewebte Dede und andere handwertliche Geschente, die ihnen überreicht wurden.

Im Rahmen des BDM. Bertes "Claube und Schonheit" faben fle die Medau-Comnastil hinrich Medau tonnte ihnen feiber an verschiedenen Borführungen die Entwickung von der grundlegenden Körperschule jur schonen Bewegung vorführen. Derselbe Sportkurfus wurde nach der Besichtigung des Reichesportseldes auch im Schwimmstadion besucht und machte durch seine einheitlichen und guten Leistungen auf die spanischen Göste großen Lindrud. Um so erfreuter war Plat Brimo de Rivera, als ihr der Reichsportsührer von Isch am mer und Osten vorschlug, spanische Rädel zu einer längeren Ausbildung zu ihm zu schieden, eine Anregung, die ste mit bessonderem Interesse aufnahm.

Die restlichen Tage in Berlin waren mit Besichtigungen bon Einrichtungen der Frauenichaft ausgefüllt. Wir tonnten ihnen noch an einem Sonntagabend einen besonders reizvollen Eindeud perschaffen: der Untergau Steglit hatte in einem seiner schnen heime einen fröhlichen Rustabend gestaltet, an dem unseren spanischen Freunden beutsche Bollsmelodien auf Streichinstrumenten und Flöten vorgespielt wurden. Sie sangen unsere Lieder mit uns zusammen und spürten wie wir, daß Musit oft leichter Britten zu einem anderen Bolle schlagen tann, als viele Worte es vermögen.

Dann ging es ins Rheinland. Wir besichtigten die Filhterinnen- und Haushaltungsschule in Gelbern, die — wie auch
schon die Reichssührerinnenschule in Potsbam — besonderen
Interesse erregte, da für verschiedene Provingen
Spantens der Aufbau ebensolcher Schulen geplant ist. Im Obergau Ruhr-Riederthein tonnte Pilat
Primo de Rivera augerdem die große Joseph-GoebbelsJugendherberge in Düsseldorf und die neue Dienstschle
des Gebietes und Obergaues Wilhelm sehen.

Gauleiter Florian, ber ble spanischen Gaste im Rheinsand begrüßte, zeigte ihnen in seinem Arbeitszimmer an verschiedenen sehr anschausichen Planen und Karten den Ausban der Bartel und erzählte ihnen über den Wahlkamps, in dessen Abslauf sie gerade geraten waren. Die Propaganda und später auch die Wahl selber, der sie in einem Wahllosal in Berlin beiwohnen tonnten, interessierte unsere Gaste auf das Leb-haftelte.

Es folgten noch zwei Tage im Gau Roln-Nachen. Stollwerd mit feinen vorbildlichen sozialen Einrichtungen, die Burg Bogelfang, ein AS.-Schwesternheim, eln weibliches Arbeitsdienklager und Ginrichtungen der ASB. wurden unferen Gaken gezeigt, um ihnen weulgstens einen Aberblid über die Sauptgebiete unserer Arbeit zu geben.

Ratürlich bewunderten fle auch die Schänheiten des Rheines und den Kolner Dom und erlebten einen der größten Augensblide unserer heutigen Geschichte in einem Schlis auf diesem Schidfalastrom: Die Rede des Führers am 9. April. Besonders Ptiat Primo de Rivera war ergriffen von seinen Worten und sagte selber, daß sie an diese Stunde und seine große Tai benten mußte, als sie wenige Tage später vor dem Führer hand und ihm im Ramen des spanischen Bolles einen hand geschmledeten Degen aus Toledo überreichte.

Es ergab fich für Ptlar Primo be Rivera und ihre Begleitung im Berlauf ber Tage die Gelegenhelt, fich mit führenden Rannern des Staates und der Partei zu unterhalten, um fo auch einen Einblid in die weltanschaultet und gelftige Grundlage ber Bewegung zu gewinnen, deren praktische Auswirtungen fie im ben vorhergegangenen Tagen gesehen hatten.

Der tieffie und iconfte Eindrud war natürlich ber Empfang beim Führer. Ein icones Bild mit eigenhändiger Untersichtlit nahmen fie ale ftete bleibenbe Erinnerung mit zurud in die [panische Seimat.

Mit ihnen gingen unsere Buniche, bah fich bas Schidlal biefes stolzen Boltes balb erfüllen möge und m den tapferen Frauen und Mabeln vergonnt sei, ihr so großzügig geplantes Aufbauswert auch in den jest noch vom roten Terror verwüsteten Gebleten in die Lat umzusesen. Elta von Webel.



Die BDM. - Reichsreferentin Jutta Rüdiger verläßt mit der spanischen Frauenführerin die Führerinnenschule in Geldern



Wir wollen, daß ihr eine fröhliche und freudige Jugend sein sollt. Ihr sollt nicht mit vergrämten Gesichtern herumgehen, sondern ihr sollt lachend in die Welt hineinblicken. Ihr habt Grund dazu, denn diese Welt, eure Welt, unser Volk, unser Reich: sie sind schöner geworden, als sie je zuvor waren. Daher sollt ihr auch diese Schönheit kennenlernen, damit ihr sie so ganz in eure jungen Herzen aufnehmen und sie ganz lieben könnt.

# Laßt die Kinderstuben in Ruh!

Run freut fic alles wieder auf die Jahrt! Bei jedem Seimabend drängelt alles: "Du, wohin geht's am Sonntag?" — Jede Fahrt bringt uns neues Erleben.

Bor gar nicht langer Zeit haben wir nach die Safellötichen bewundert, die luftigen gelben Troddeln und die schlichten braunen Anofpen mit dem roten Zederbusch, aus benen einsmal im Herbst die Nüsse werden. Dann gab im Primeln auf den Wiesen und Anemonen im Buchenwafd, und die Busche befamen langsam einen grünen Schlimmer . . . Best aber trägt alles ein frischen, grünes Kleid, und ringsum ist ein Blüben und Wachsen, dah man gar nicht mehr recht mit taun vor laufer Staunen.

Mil ben Tieren ift es ebenfalls fo — im Februar haben wir noch großartig alle Bogefftimmen getannt, das Ziziba ber Kohlmeisen und bas zarte Gellingel ber Blaumeisen und auch das erfte "ich hab" dich so littieb" der Golbammer. Aber jest?

Sogar unfer anerianntet Lehrmeister für alles, was ba freucht und fleucht, mit Naturfunde eine und Maihematit pler in der Schule, schüttelt diswetten ergeben den Kopf und gibt zu, selber nicht mehr durchzulommen, so reich das Bogeltonzert, desonders am Morgen, wenn eben die ersten Sonnenstrahlen den Wald vergolden.

Eine unbändige Buft ftedt in jedem Menfchentind, jest auf Entbedungsreifen auszugehen, abseits von den gebahnten Wegen Reuland zu juchen und treuz und quer burch did und bunn zu ftreifen.

Bumms . . . fteht natürlich an ben fcanften Stellen, an ber bidverwachsenen Schonung von Jungfichten ober bort hinten bet ben heden ober drüben am Bach: Betreten ver-boten! Natürlich, nichts wird einem gegönnt, was haben benn die blog für Schaben, wenn wir mal fo ein bifchen durchs Gelände gieben?

Die Empörung ift groß, ber Wiberfpruchsgeift macht, und im Ru wird ein Fahrtenspiel gerabe durch das verbotene Gelande gelegt. Was man da alles entdedt, was einem die netblichen Forftleute nicht gönnen wollen!

Großes Hallo auf ber einen Selte: "Eln Reh! ein junges Reh!! Rommt blot ichnell ber! Ift das hübich! Romm, fleines Reh, ich muß dich einmal preicheln! Seht doch, die schönen großen Augen! Und beine bose Mutter ift einfach sortgelaufen? Wollen wir es mitnehmen und mit der Flasche aufziehen?"

Es dauert eine ganze Weile, bis die aufgeregte Gesellschaft weiterzieht; über das tielne Wesen mit dem weitgetupften Fellchen und den erschrodenen braunen Augen aber hat die Liebe der Räbel das Todesurteil gesprochen. Wohl kommt die Rutter wieder in die Nähe des Ribes zurück, aber die Witterung ihres Todseindes, des Renschen, schreckt sie so, daß sie ihr Kind aufgibt, und es muß läglich verhungern, oder es wird eine seichte Beute des Fuchses.

Die Füchste, die mit ihren Jungen vor dem Bau in ber Sonne spielte, hat das Kleinzeug beizeiten in Sicherheit gebracht, denn letje sind die Mädel bei ihrem Strelfzug keinesswegs . . . Und wenn ste jeht auch mit maßlosem Interesse ben Bau untersuchen und die herumliegenden Knochen und Jedern mit stillem Grausen betrachten und wohl auch mit einem Stod in den Röhren herumsuhrwerten, die Familie Reinele liegt sicher tief unten im Ressel, und bah die Alle dort unten wild

mit den grunen Mugen funtelt und gornig bie Lefgen hochzieht, bas feben fie ja nicht.

Inswiften haben einige ein Reft entbedt. Dentt boch, ein Reft in einer niebrigen Fichte mit vier nadten Amfeljungen mit graftlich groben, gelbgeranberten Schnabeln! Wieber fobert bie belle Begeifterung auf, und man versucht fogar, die hungrigen Mantet mit Broden vom Frühftlicherot zu fattern.

Daß da irgendwo in ben Baumen ein Bogel verzwelfelt ichimpft und ichreit, bas hort man vor lauter Freude m bem tleinen Biehzeug nicht. Eines von ben Räbeln fagt beim Weitergeben fogar ganz fiolz: "Ra, die find heute wenigstens einmal richtig fatt gewarden!"

Ja, und mohl auch jum letten Mal in ihrem Leben, benn ichn jeht würgt und würgt einer von den Jungvögeln an bem unverdaulichen, viel zu großen Biffen und erftidt lang- fam daran, und die Amfelmutter ist so verscheucht, daß sie ihre Brut ausgibt. Entweder machen dann Sichelhäher und Cichtat reinen Tisch, oder im Berbst liegen im Grunde eines zerzauften Restes ein paar tieine Anochelchen als Zeugen, daß bier einmal ein jungen, werdendes Leben war.

Inzwischen ift die Entbedericher ober ans Wasser getommen, en einen Teich mit Schilfranbern; nur an einer Stelle ist eine richtige, icone Babepelle, und dort steht natürlich wieder ein Schild: Das Baben ift in diefem Teich streng ver-boten!

Ratürlich! Mo es die Sonne fo gut meint und bas Maffer bler in ber flachen Bucht icon so icon warm ift! hier will wohl ber herr Besiger blaß allein baden? Mit hallo und Judgen planicht balb die ganze Gesellschaft im Wasser, bas die Entenmutter mit ihren Jungen entjett ins Schlif flüchtet, ein Reiher mit ichweren Flügelschlägen abstreicht und die ganze Familie haubentaucher unter Wasser verschwindet, um sich weit hinten schleunigst ebenfalls im Schilf zu versteden.

Um ichlimmsten aber geht es ben latchenden Karpfen, bie bichtgebrängt im Randwoller standen, um in Rube und Frieden der fünftigen Generation den Weg zu bereiten, benn war ein Fischteich, und beshalb stand dort das Schild: Baben verboten!

Anigestört flohen sie ins tiefe Basser, und viel tostbater Daich und Samen ging verloren, und die Fischerei, die ja auch ein wichtiger Teil unserer Boltsernährung ist, erlitt durch diese Unvernunft erheblichen Schaben . . .

Strahlend vor Glud aber zogen die Madel nach Hause, "Beute haben wir aber wirtlich mal eimas gehabt . . . Ghabe, daß gerade heute unser Raturprofessor nicht babel war . . . Die hatte vielleicht gestaunt!"

Das batte fle gewiß; aber mahricheintlich hatte fle ben Mabeln vorber erzählt von ben Rinderstuben ber Natur, die ebenso ihre Rube und Schonung brauchen, wie die Kinderstuben bes Menichen . . .

Und bann maren fie an den Stellen vorbelgezogen, mo fo ein Schild fcugend davorftand, und hatten mit einem verstehenden Lacheln herübergeblingelt: Wir grußen euch, ihr großen und fleinen Rutter, bort brin im wilden Didict.

Bir Nädel verstehen euch besonders gut. Wenn es uns auch gerade hier recht gut gesallen hätte, — unsere schöne Heimat ist sa reich, und überall sinden wir Plat zur Rast und zu unsern Spielen. Wenn wir euch einmal von Ferne besehen lönnen, dann ist es ein großes Erleben und ein großes Gludsunen, dann ist es ein großes Erleben und ein großes Gludsunen, aber die Hände sassen und ein Ble von den Kinderstuben der Naue.

# Seppels Wettlauf mit dem Tode

Die Nachtfröste sind vorüber, die Tümpel aufgelaut . . . und die Sterne spiegeln sich in ihnen! Es ist stilles, mildes Wetter und für Seppel so hell wie am Tage. Er geht überall weich und geräuschlos. Den Abhang des Aniamalls wie die Wellensberge des Glutzaders, die wellen haferstoppeln und den grünen Roggen greifen seine Pfoten ohne ein Scharren, ohne jedes Gestäusch.

Die große Kora schläft nicht mehr auf ber Tenne, sie ift des Nachts braußen, steht in der Ginsahrt und läßt hier und da ihre tiefe Stimme vernehmen; wuu-wuu! Dann antworten die Hunde ringsum im Bergdorf. — Seppel tennt jeden einzelnen schon am Tonfall! Bom Grenzwall aben auf der Anhöhe frähiktrit, der Hahn des Rachbarhoses, Bald antwortet ein zweiter kleiner Hahn weiter entfernt. Und ein dritter ruft noch weiter drüben, Dorthin muß Seppel . . .

Wie mohl er fich boch fühlt, wenn er bavonhoppelt und fin mit gutem Appetit an den Frühlingsteimchen aft. Imischen den einzelnen Sappen steigt das primitive Gefühl von Lebenstraft unbandig in ihm hoch, er tobt mit solcher Schnelligteit über die Felder, daß ihm der Tau wie Sprühregen um die Ohren liegt.

Einen "Schneiber" nennen ihn die Menichen; ein Safe, der tauft, wenn er nur ein Gebell von weitem hört, so jpotten die hunde! Sie sollten wissen, wie er mi jelbst beurteilt! Er jühlt sim Bewuhtsein seiner überlegenen Schnelligkeit und Wendigkeit als ihrer aller Hertschen, erhaben über all das beliende Aroppzeug! Man halt ihn für einfältig, ohne Schläue und Urtellstraft — ja — vielleicht kommt es daher, daß er immer noch lebt, obwohl alle ihn in Jagdtasche und Rochtopi haben wollen!

Die Racht ist vom Riebisschreit erfüllt, die Bogel rufen rings um ihn ber. Sie sind übermütig und tropig; unablässig verinimmt er ihren Flügelichlag . . . und im Grase m feinen Figen spielen die Mäuse! Eine Raftlostgleit liegt in der Luft . . . Saus und Gebraus fegt über seinen Kopi hinweg; es schnurtt und Katicht, er vernimmt seltsame Laule, von den zurücklehrenden Zugvögeln herrührend: Pfeisen und Schnarren, Alschn und Trompeien . . . alles hat Elle.

Das Duntel Schlieft fich dichter, Das Bühnergegader hört auf. Dann einen Augenblid lang große, tiefe Stille . . . nur ein vereinzeltes Licht blinkt von einem Hof herüber. Zu Seppels Unglück hoppelt er vom Anick herab auf die Landstraße hinaus, als gerade ein großes Ungeheuer mit vier Augen heransauk! Er koment in seinem gewöhnlichen Schlendrian mit allem mögslichen Unfug im Ropse daher, allerhand tolle Sprünge kribbeln in seinen Läufen. Buh, heult das Auto und brummt in verstaltener Rajerei wie der große Stier des Keldes.

Seppel hat teine Zeit mehr zu irgendeinem Seitensprung; um nicht übersahren zu werben, sett er Eilzugsgeschwindigleit auf. Er fühlt fich entschieden etwas wirr im Ropfe, sein bigchen Gehirn und all sein gemüllicher Sinn vertriechen mie gewöhnlich eiligft in die rettenden Läufe.



Belden Beg wollen bie Laufe, fragt febe Fiber feines Rotpers! Gie wollen bort laufen, wo ber Beg am ebenften ift, wo feine hinderniffe droben, mo fie bie gröhte Schnelligtelt erreichen tonnen . . , die lieben, immer pflichttreuen Laufe!

So geht es die Strafe hinauf, vor dem Auto ber, Und feine Läufe verfagen nicht, nein, selbstverständlich nicht — an ihnen hat er niemals gezweifelt: Er mertt, daß er der Gefahr entrinnt, das Ungeheuer fann nicht mit; er fann sich erlauben, mit den Läufen nach links und rechts auszuschlagen, von der

einen Sette des Weges auf die andere herüberzusausen und während der Fahrt seine Berfolger zum besten m haben, indem er seine Jeichensprache mit ihnen spricht.

Das Auto aber hat es eilig — und bald betommen bie Laufe zu fparen, bag fie einet berartigen Schnelligeteit noch nie begegnet finb!

Sie jeben ben Commerweg vor fich, grasbemachien, volier Schotterhaufen und anberer Sinberniffe und Unebenheiten, bie nur ben Lauf bebinbern murben, wenn fie barauf gufteuern wurden - fie halten fich alfo getreulich in ber Mitte ber Runfiftrage. Bald aber vollführen fie teine Toll. beiten meht, fonbern finb nur batauf bebacht, hubich ju laufen, mas fle vermogen! Dumme Laufe, fie batten ja nur eine Gefunbe gu opfern, die Fahrt so viel zu vermindern brauchen, bag fie Zeit

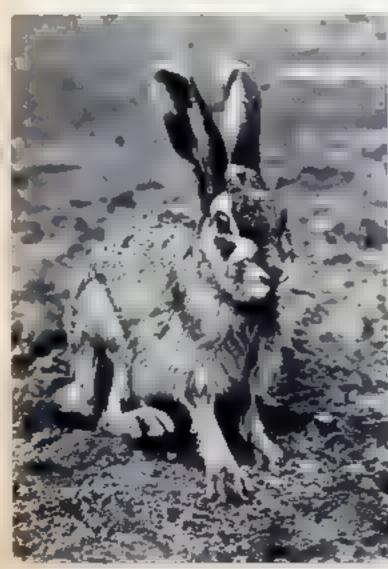



zu einer Wendung ober einem Seitensprung über den Graben gewonnen hätten. Jest wagen fie aber nicht mehr, sich irgendwie aufzuhalten . . . Ein Kilometer nach dem andern frist Seppel, immer vor dem Auto her . . .

Das brummenbe Ungeheuer tommt ihm aber immer naber, und ber Augenblid ift nabe, wo die mutigen Laufe ihm eingestehen muffen, daß sie nun nicht mehr tonnen! Da schwindelt es Seppel; er verliert die Befinnung: wenn die Läufe aufgeben — bann ist m aus mit ihm!

Das Auto ist ihm dicht auf ben Fersen, und bas Licht der Laternen überflutet ihn blendend hell . . . jest hat Bruder Langjam ben einzigen Schnelläuser des Landes eingeholt! Da duckt er sich mit plöglichem Rud mitten auf der Straße, er erstaret zu einem Erdklumpen, zu Stein und drüdt sich gegen den Erdboden, nun, da die Läuse das erstemal in seinem Leben verjagen, muß die Erde helsen.

Und ble Erbe hilft auch . . . Jauchenb fahrt bas Anto über ibn hin, die geräuschlos laufenden Raber an ihm porüber. Wie ein willenlos, neugeborenes Wesen bleibt er figen — verständnislos, aber unversehrt!

Bald barauf ericheint ihm die Welt wieder in hellem Lichte; bas Auge nimmt die umstehenden Baume und Krauter auf, er erblidt einen gelben huflattich und einen winterdürren Johannistrautbuich; er hört die Riebige latmen und bas Un-

geheuer in ber Ferne davonfaufen. Aber ift er nicht verlett? Irgend etwas Klebriges, Rasses rinnt über seine Bade.

Er läßt die Frage an die Junge weitergehen. Und die Junge ledt an der Bade hinauf und erhält etwas Scharfes, Oliges und Jettes zur Antwort. Das frammt aber nicht von ihm, dessen ift m gewiß — das gehört zu dem vielen, was über seinen Berkand geht und mit Pferd und hund und Auf und Bruder Langfam in Berbindung sieht!

Dann stredt er vorsichtig erst einen Löffel und bann ben anbern in die Luft, m versucht, den Ruden zu streden, ja, der ist beil — und er erhebt sich glüdstrunten. Kann er sein Hinterteil sortbewegen, tann er springen? Jawohl, auch bas!

Da wird er toll vor Freuden; = icultielt ben Stragenstaub ab und jagt quer durch die Felder, scharet sich an einer gemutlichen Ede ein und beginnt, die murben Pfoten, die lieben, stegreichen Läuse gehörig zu pflegen! — —

Aus: "Meister Lampe" von Svend Fleuron; Eugen Dieberichs Berlag. Im gleichen Berlag sind als Boltsausgabe auch die anderen Bücher Fleurons erschienen: Eine Fuchsgeschlichte "Die cote Koppel", eine vergnigte Dadelgeschichte "Schnipp Fibelius Abelzahn", sowie ein recht bubiches und anschauliches Buch vom Leben einer Kapensaulie "Rapen voll". Die Bücher sind zum Preise von je 2,80 MR. in allen Buchanblungen erhältlich.

# Der Maien Met ist kommen



Altes Ansingelied aus der Schweiz, - Satz v. Amim Knab Aus: Grüß Gott, du schöner Male, Frühlingskantate. Verlag: Schott's Söhne, Mainz

West will to Sugar





In Gunbels Zeben war etwas gang Reues getommen, jeit fie bei den Jungmädeln war. Barber war fie jelten mit ben anderen Kindern aus dem Dorf zusammengetommen. Es war ein ziemlich weiter Weg von dem fleinen Haus, in dem fie mit Lante Frieda wohnte, die hinunter ins Dorf. Lante Frieda aber konnte schlecht geben und blied deshalb meistens dabeim. Da hatte benn auch Gundel oft zu Saufe gesessen und babei gar nicht gemerkt, daß sie viele Dinge nicht iat und nicht konnte, die den anderen Mädeln ganz selbstverständlich waren.

Nun war alles anders geworden, und Gundel hatte but jum ersten Male in ihrem Leben fehr geschämt. Das war neulich auf Fahrt gewesen, als die anderen Jungmäbel sie alle ausgelacht hatten. Und dabet hatte sie doch nur nicht alleln über den Steg am Dorsende gehen tonnen und hatte auf dem heimweg den weiten Umweg am Schulhaus vorbel gemacht, um nicht über Müllers hof zu müssen, wo helter an der Kette lag, der immer so die bestte.

Hanna hatte domals gang ärgerlich gefagt: "Du bift is feige, baf bu einem nur leib tun tannft. Du bift einfach tein Jungmädel." Das war febr ichlimm gewesen; benn hanna war bie Führerin, und was diese fagte, galt.

Un diesem Tage hatte Gundel sich vorgenommen, daß bas and bers werden mille. Sie ging jest feben Tag einmal über Müllers has, und helter bellte fie schon längkt nicht mehr an, sondern wedelte freundlich mit dem Schwanz. Den Pserden am Gasthof hatte sichon zweimal Brot gegeben. Sie nahmen es gern aus der stachen hand und dachten gar nicht baran, zu beiben. Vor allem aber war sie stalz dazaus, das sie schon sakt so schnell über den schwalen Steg am Darfrand laufen konnte wie Hanna selbst. Bei der nächten Fahrt würde teine mehr über ste lachen.

Mur war bas eigentlich gur nichts Bejonderes, wenn fie nun endlich auch basselbe konnte wie die andern. Ein richtiges Jungmädel muhte wohl noch gang andere fein! Rur in über den Steg gehen und vor dem Heltor standhalten und Pserde fültern — das war alles noch nicht das Richtige.

Gehr nachdentlich fab Gundel zu dem tleinen Saus hinüber, in dem Sanna wohnte. Es war wirflich nicht so einsach, ein Jungmäbel zu werden. Da horchte sie plöglich auf. Aber ihr war ein seltsames Surren und Summen, und als sie ausschaute, sah sie an einem der unterften Zweige des alten Birnbaumes eine wimmelnde, braune Traube hängen — einen Bienen schworm. Zu den Bienen von Hannas Bater mochte er gehören.

Gundel juhr mit einem fleinen Schrei jurud und war ichon gerade im Begriff, wegzulaufen, als ihr etwas einfiel. "Es ift ein großer Berluß für uns, wenn uns ein Bienenschwarm abfliegt", hatte hannas Bater neultch gefagt. hanna mußte also wiffen, daß hier in ihrem Birnbaum jo ein Schwarm hing, ber gerade losbraufen wollte. hannas Bater mußte ihn wies der einfangen.

Mit ein poar Gopen war Gunbel bie Stufen jum Baufe binaufgesprungen und rattelte nun an ber verschloffenen Tur. "Banna, Banna", rief fie, "tomm rafch, eure Bienen fomarmen!"

Innen tührte [in nichte, Sorte Sanna nicht ober mar niemand zu Saufe? "Banna, Sanna", ichtle fle noch einmal, so laut fle tonnte. Aber alles blieb ftlll. Gunbel lief um das Saus berum. Ob fie wohl hinten im Schuppen waren? Vorsichtig Malte fie die Tur zu dem bammerigen Raum auf, im bem es nach Solz Bonig und frischem Wache roch.

Buch bier mar niemand. Rur die Geräte tagen ba, die Sannas Bater für feine Bienenzucht brauchte. Die Honigschleuder, die Gestelle für die Wabenboden, der graue Rittel und die Schuhmide, die Handliche und da — in der Ede — auch der Sach, mit dem die Bienen eingesangen wurden. "Sanna!" rief Gundel noch einmaf; aber sie glaubte jest selbst nicht mehr, daß jemand tommen würde.

Mit einem ichnellen Blid fab fie, bag in das braune Anduel am Birnbaum inzwischen Bewegung getommen war. Biel mehr Bienen als porher lummten außen um den seften Kern bes Schwarmes hetum. Sicher würde er bald auffliegen, und nies mand war ba, der ihn einsangen tonnte.

Ploglich tam ihr ein Gebante, vor dem fie im ersten Augenblid ganz erichroden mar. Sollie fie selbst vielleicht . . ? Die Geräte waren boch alle da, und sie hatte auch schon einmal zugesehen, wie man es machte. Man brauchte nur den Sad unter den Schwarm zu hängen und dann den Zweig abzutnipsen, auf dem sie sahen. Dann waren sie gesangen. "Es ist ein großer Verluft, wenn ein Schwarm verlorengeht", hatte Hannas Bater gesagt.

Gunbel ging fürs erfte in den Garten zurüd und bezog in achtungsvoller Entfernung vom Birnbaum ihren Beobachtungspoften. Richtig boje hörte sich das Gummen an, und sie mußte daran denten, daß Tante Frieda einmal gesagt hatte, fleben Bienenstiche könnten ein Pferd köten. Dabei war es doch noch nicht einmal ein Pferd, sondern nur ein Jungmädel.

"Eben gerade barum", fagte Gunbet ploglich gang tant in ben Garten binein. Dah ihr bas nicht früher eingefallen mar! Man mußte ben Schwarm natürlich einfangen, fonft mar man fo feige, bah man ben anberen Leuten leib tun tonnte. Jamob!!

Nun gab es weiter lein Bestnuen mehr für Gunbel. Gin Gartenstuht war balb geholt und unter den Birnbaum gesichoben. Mit Sad und Gartenschere bewassnet tletterte Gundel hinauf. Einen Augenblid mußte ste die Zahne doch gang sest zusammenbelßen, als sie den Sad unter den Schwarm hielt.

Es flogen auch gar zu viele Bienen außen herum, jesten sich auf die Arme und — au, nun hatte doch wirklich eine gestochen! Angenehm war das bestimmt nicht, wenn auch lange nicht so schlimm, wie Lante Frieda immer fagte. Gundel blies slüchtig über ihren Arm bin und fuhr mit der Gartenschere vorsichtig binauf in die Zweige.

"Gundel, Gundel", rief auf einmal eine Stimme hinter ihr. "Wirft du ba oben aufhören! Bift jo mohl närrisch geworden!"
— Hanna! -- Daß die auch genau in diesem Augenblid tommen niukte, wo sie beinabe sertig war! Gundel wandte turz ben Kapl: "Ich hab' teine Zeit jeht, du stehft dach, daß ich die Bienen einsange!"

"Sofort tommit bu bierber! Willft du mir ben gangen Schwarm vericheuchen?" Das tlang jo energifch, bah man unbedingt gehorchen mußte. Argerlich iprang Gundel von ihrem Stuhl und
tief mit Sad und Schere auf hanna ju, die mit einer großen Giehlanne ben Gartenweg entlang tam.

"Du bist ein richtiger Schafetopf", icalt hanna weiter, "Bie tannft bu einen Schwarm einfangen, wenn bu ibn nicht vorber begießt, bamit die Bienen stillfigen! Go fliegen fie bir boch einfach weg, und augerbem ftechen fie."

Bundel wurde rot und verstedte ihren Arm ichnell auf ihrem Ruden. Aber Hanna hatte den diden, roten Fleden ichon gesiehen. "Siehst du", sagte fie, "warum gibst du dich auch mit Dlugen ab, die du nicht verftehst. Wie bist du nur auf ben verdrehten Gedanten getommen, hier unseten Schwarm einzufangen?"

"Ach", meinte Gunbel langgebehnt, "nur fo". Wie es eigentlich gewesen war, tonnte fte ja wirklich nicht erzählen, nun,
wo alles so ichtes gegangen war. Sehr tieinlaut sah Gundel
zu, wie Hanna sorgfältig ben Schwarm begoh und bann sicher
und geschlich ben Zweig ablnipfte. "Da haben wir ihn", jagte
ste, als ber Schwarm in den Sad plumpfte. "Fein, daß wir
ihn gerade noch erwischt haben."

Dann nahm fie Gundel mit an bas Rüchenbeet und ichnitt eine frische Zwiebel zurecht. "Go", sagte fie, "bie legst du dir auf deinen Arm, bann tut es bald nicht mehr jo web. Ift es sehr ichlimm?" — "Rein", sagte Gundel so kurz und abweisend, bast hanna sie erstaunt ansah. Sie tonnte natürlich nicht wissen, daß einem wirlich nicht nach reden zumute war, wenn man etwas ganz Gutes und Richtiges tun wollte und man auf einmal mertte, daß es nur eine Riesenducumheit war, und daß hanna allen Grund hatte, ärgerlich auf einen zu sein.

Gunbel schludte einmal lurg, als fie hintereinander den schmalen Gartenweg zurückgingen. "Aber Rut baft bu ichon", sagte da hanna gang unvermittelt, und ihre Stimme klang gang anders als vorher. Gundel horchte auf. War hanna vielleicht doch nicht jo jehr bose auf sie? Konnte man sie vielleicht doch noch das eine fragen, was so wichtig war?

"Sanna", lagte fie bann raid und fpurte, wie ihr Sers ichlug, "fag' mal, — ich meine — bin ich jeht doch ein Jungmädel?"
— Hanna blied einen Augenblid erstaunt steben. Dann dammette ihr ber Zusammenhang. "Ach", sagte fle und sachte so hell und froh, wie Gundel es noch nie von ihr gehört hatte, "du meinst wegen Müllers Heltar? Ja, Gundel, dumme, du bist so schot, darum mach dir nur teine Gorgen."

"Allo doch", dachte Gundel glüdlich und rieb ihren brennenden Arm elfrig mit der halben Zwiebel, als fie über die menschenlette Dorsstraße nach Hause lief. Dann mußte fie an Tante Frieda denten. Die würde bestimmt schredlich jammern und sie bis zum Abend bedauern wegen des dummen Bienenstiches. Früher hatte sie das eigentlich ganz gerne gemocht. Aber nun war das nichts mehr für fie. Schließlich war fie doch ein Jungmäbel.

was manufactured to an a

Guje Sarms.

# Wie Hans sein Glück fand

Schöne Märchen und Geschichten sind itt allen Obergeven des Reiches im Felder wettstreit der Jungmädel entstanden. Heute bringen wir ein Märchen, das Krefelder Mödel erzählten und zeichneten

Es war ein herrlicher, sonnenheller Maimorgen. Die Tautropfen glitzerten noch an den leise schwankenben Gräsern, und die Bögel sangen so schön, daß jelbst der Bauer auf dem Felhe seine Arbeit nine Welle ruhen ließ und horchte.

Wie er so daftand, sah er einen jungen Buriden babertommen, ber frohlich ein Lieb vor Mi hintrallerte und sein Bunbel im Talt dazu schwang. Wohin des Wegs?" fragte ihn der Bauer. "Ich such mein Glud", antwortete ber hans. "Da wiest du lange luchen können", brummte ber Alte und wandte sich wieder seiner Arbeit zu. Sans aber ging frohen Mutes weiter. Rachdem er ein paar Stunden über bie staubige Landstraße

gewandert war, wurde er milbe und legte fich unter eine junge Birte in die hetbe.

Es dauerte nicht lange, da ichlief er ein und hatte einen lelisamen Traum: Wie er auf der Straße baber wanderte, fubr auf einmal eine prunt, volle goldene Auliche vorüber. Hinter den Scheiben erblickte er eine wunderschöne, junge Prinzessin. Schnell lief er bem Gesährt nach und wollte gerade einsteigen, als er mit der hand an ein paar Steine stief, die zu einem kleinen Berg zusammengeschichtet waren und nun durcheinanderkollerten

Als er von bem beftigen Schmerz erwachte, fab er ploglich zu jeinem größten Erstaunen ein winziges, uraltes erbfarbenes Männlein vor fich, die mit brüchiger Stimme iprach: "Du hast mich ertöst, lieber Sans. 3ch war leit vielen Jahren unter biejen Steinen eingeschloffen, und nun hast du mich befreit. Bunfche bit, was du magst. 3ch will es bir erfüllen."

"Sage mir, wo ich mein Glud finde"," fagte Bans nach turgem Aberlegen. "Dort brüben, welt hinter bem hof des Wittingsbauern flegt ein fleiner verwilderter Garten. Den grabe um; bu wirft bott einen großen Schat finden!" Mit biefen Worten gab ihm das fleine Rannlein einen ichonen, großen Spaten und verichwand wieder in ber Erde.

Banernhof. Als er um fich blidte, entbedte er mirtlich ein Gludlein Land, wo ber rote Mohn und bie weihen Schafgarben wild durcheinanderwucherten . . . Schnell machte er fich baran, das Unfraut auszuziehen und die Erde umzugraben.

Bahrend m grub, tam ein liebliches, blondes Diagblein bes Beges, bas gerade fo ausfah wie die Prinzeffin in ber gol-

benen Rutiche. "El, ihr wollt uns wohl helfen", bas ift aber hitbich von euch!"

hans wurde verlegen. Er tounte dem Magblein doch nicht ergahlen, bah er hier nach einem Schat grabe. Da fle ihm fehr wohi geftel, fragte er, ob fte zu haufe nicht einen Knecht brauchten. "Einen fo fraftigen und stattlichen Knecht lönnen wir schon gebrauchen", weinte fte munter.

Sans blieb auf bem Bofe und arbeitete fo fleifig, daß ber alte Bauer feine Freube an ibm batte. Treilich ben Schat

ihm hatte. Freilich, den Schatz im Cartlein konnte er nicht sinden, wie fehr er auch suchen mochte! Aber als er nach Jahresfrift die Lochter zur Frau bekam und später den schönen, großen Hof erbte, da wußte er, dah das graue Männsein ihn nicht betrogen hatte; denn dieser Schatz schien ihm mehr wert als alles Gold der Erde . . .



# Jungmädel erzählen

## Wer hat den schönften Garten?

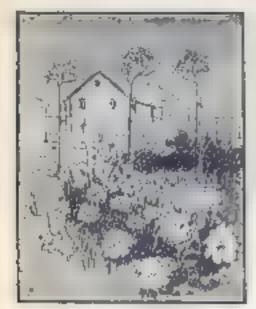

Es ift wieder so wie jedes Jahr in dem schmuden Waldrandbörfchen, wenn der Dlai mit all seiner Pracht und Sonne ins Land gelommen ist: Die Dorfbewohner wetteifern miteinander um den schänften Borgarten, und der Herr Bürgermeister, der stolz auf sein Dörfchen ist, hat wieder wie in jedem Jaht suieder wie in jedem Jaht suieder den Garten einem Preis ausgeseht.

Schon ale die erften Frühlingsftrablen die ichwarze Erde aufweichten, ba fab man eifrige Leute mit Spaten und Sarte

in ben Blumengarten, nicht, weil feber nun glaubte, ben Preis bes Burgermeifters erringen zu muffen, nein: fie find alle gleich stolz auf ihre Garten, die längs der Dorfftrage liegen, und es ist ichon Tradition geworden, das die erfte Jeuhjahrsarbeit bem Blumengartchen gilt.

Seute aber fteben fte nun alle in leuchtenber Blutenpracht, und iber ihnen liegt bie ftrablende Raiensonne. Wer wollte fagen, daß diefer oder jener Garten ber iconfte fei?

Und fo watten unfere Leuichen, besondere die Omas und Mülter, gang gespannt auf den Tag, ba der Bürgermeifter mit seinen "Preiszichtern" durch ben Ort tommt, um alle Garten zu beschauen und einen mit bem Breis zu fronen.

Da geht m plöglich eines fruhen Morgens wie ein Lauffeuer burch bas gange Dorf: "Seute tommt a burch! Seute wird ber Preis entichteben!"

Die lehte Aufmertsamleit gilt barum noch einmal ben Blumengärten. Rutter jätet noch schnell bas Unfraut, bas hier und III. schon wieber durchzutommen versucht.

Die ichmalen Wege zwifchen ben Beeten werden gehartt, und mahrend ber Mittagspaufe fteht Bater fogar mit fritisch lächelnbem Geficht im fauberen Garichen.

Der herr Bürgermelfter hat feine helle Freude an dem fcmutten Dörichen; man ficht es ihm an, als er durch die Stragen geht, sich überall mit den Dorfbewohnern lachend und freundlich unterhält, mit den Rindern icherzt und dabei lobend und prufend für jeden einzelnen Garten Zeit hat.

Es ift ein herrlicher Matennachmittag! Die Bogel fingen in ben grünen, leife wehenden Birlenzweigen. Selles Sonnenlicht liegt über dem mannigfachen Blüben; und nun, als das hobe "Preistomitee" zum Ausgang des Dörschens tommt, wo der maienhelle Buchenwald unfängt, da hebt ploplich ein frohes Singen an. "Der Rat, der Mai, der luftige Rat, et tommt herangerauscht..."

Aha, Herr Bürgermeifter weiß Beichelb! Dort ift das neue Ho. Beim, und braufen fteben die Jungmädel mit froben Augen und lachenden Gesichtern.

Doch - wer traut benn feinen Augen? Roch por einigen Wochen lagen bier Steine und Baufdutt, und tiefe Löcher waren in bem Baben vor dem neuen Deim!

Houte aber liegt ein feiner Garten mit biuhenden Blumen ba, mit fauber abgestochenen Beeten und einer jungen, neu angepflanzien Ligusterhede! Das waren unseze Jungmabel, die fich seit Wochen täglich gemuht haben, um ihrem neuen beim einen ichnen Borgarten zu geben.

Alle haben geholfen, haben fich Samen und Pflanzen von ber Mutter, von allen Berwandten und Befannten geben laffen, und nun ftehen fie alle ftrahlend ba. "Den fconften Garten haben wir nicht," fagt bie Führerin, "bofür ift er noch ju jung. Aber er wird noch einmal ber fconfte, bafür forgen wir alle!"

"Das haft du fein gefagt!" meint der Bürgermeifter, und mit einem fröhlichen Augenzwinkern wendet m fich meine, den anderen. "Und ich meine, dieses Gärtchen unserer Jungmädel ist heute schon das schönfte! Sollen wir ihnen unseren Preis geben? Ich glaube, sie haben ihn verdient!" — Alle niden, bestätigen das, was der Bürgermeister sagt.

Die Jungmädel aber find unbandig ftolz; und noch viel heller und freudiger Mingen ihre Frühlingslieder burch das Dorf, als fie nun den Bürgermeifter alle zusammen helmbringen und bann mit einem funtelnagelneuen Radioapparat wieder in ihr heim einziehen.

Ein Olbenburger Jungmabel.

## Aleine Geschichte um einen Blumenkosten



"Uff, nun noch ble Leiste, und wir sind sertig!" Margot schiebt ächzend ein ungewisses Eiwas zu mir herüber. Ich begude mir unser Werk, "Du, Margot, ob nun jeder weiß, was es sein soll?" — "Jal" Sie ist selsenielt überzeugt, ich jedoch bin noch etwas mistrauisch.

Da tommt gerade wie gerufen die Marties! Gleich fallen wir beide über ste her: "Weiht bu, was das ist?" — "Das? Ra, ein schmaler, sanger Kasten!" — "Ra, und wofür wohl?" — "Reine Ahnung! Soll er so

bleiben? Go bunt? Bieviel verfciebene Bolgforten habt ihr benn benutt?"

Bir find erichlagen! Unferen iconen — Blumentaften fo zu verspotten! "Bas, das foll ein Blumentaften fein für euer Helmfenfter?" Wir finden langfam unfet Gleichgewicht wieder und jagen ftolz und fest: "Du wirft es ja fehen!"

Run find ichon Bochen vergangen, und in unferem Selmsenster wachen Blumen. Jawohl, aus unserem Blumenlasten! Grun baben wir ihn angestrichen und Ateste, Feuerbohnen und Biden gesät. Wir Jungmädel waren mit richtiger Begeisterung dabei. Töglich warieten wir auf ein grunes Spischen, das ja doch als erftes tommen mußte. Gewissenhaft wurde untersuch, ob sich auch teln Untraut angestedelt hatte.

Und bann tam der Tag! Es war bisher ein heimlicher Wettbewerb, wer es wohl nun querft feben würde. Immer nach der Schulzeit ichlichen wir Jungmädel gum heim und begudten uns unferen Blumentaften. Auch die Leute aus dem haus gudten ofter mal, aber — fie faben nur Erde und begriffen nicht, daß dieser einfache, grüne Kaften mit feiner ichwarzen Erde fo viele Jungmädel interessieren konnte.

Ich faß gerade auf bem Untergau; da wurde die Tür aufgeriffen: "Du, tomm ichnell" Zwei Jungmöbel mit strahlenden Augen padten mich und schlesten mich im Trab zum Helm. Geheimnisvoll wurde ich bann zum Jenfter geführt und — zweitleine Splzchen lugten schücklern, wie von den hellen Sonnenstrahlen geblendet, hervor. Das war ein Glud!

Und nun haben wir jeden Tag geichaut, — und als bie erfte Rante tam, war es wieder ein großer Tag; denn wir fpannten mit dunnem Segelgarn ein Gerüft und letteten bie erfte Rante baran empor. Wir hatten alle ganz anbächtige Augen babei.

Wenn ich jett in unser Heim tomme, liegt nie eine Rante. Rein einziges Pflänzchen verbarb bislang; denn wir wachen alle mit Argusaugen über Wohl und Wehe unserer Blumen. Und nun warten wir auf die erste Anospe! —

Ich febe mit vieler Freude, wie fich meinen Jungmabeln bas Werben und Wachen ber Ratur offenbart, und wie fie es mit wachen Sinnen und offenen Herzen hinnehmen. Es ift ein Schritt weiter jum Ziel.

Eine turmartifde 39R. Bübrerin,

## Das Kuckucksei im Bachftelzenneft



Eben war ich von einer Entbedungsfahrt heimgelommen.
Run ich ich zu Saufe, und die
Sonnenstrahlen auf meinem
Tisch machten es mir nicht
leicht, im Zimmer zu bleiben
und rechnen zu müssen. Sie
haben auch Schuld daran gehabt, daß ich immer wieder
binaussehen mußte, mitten in
die Weinranten binein, die ich
jest an die Rauer brüben flammerten.

Plöttich tam mit einem Salmden im Schnabel ein Bogel angeflogen: Schwarzes Rapiden,

graue Rüdensedern und Schwanzsebern, und Flügel schwarz mit welhem Rand. Auf einer der Weinranten ließ er sich nieder und wippte auf seinen langen, zierlichen Beinen — eine Bachfielze!

Gang vorsichtig und telle ging ich naber und fab, bag bie Bache stelle beim Restbau war. Dann tam auch bas Mannchen ange- liogen und brachte eine icone, weiche Feber mit. Die wurde nun unten ins Nest gelegt, damit es Frau Bachftelze recht warm und weich beim Brüten habe. --

Schon zwei Tage fpater lag bas erfte El im Reft, unb nach einer Woche hatte bas Weibchen vier fleine Gier mit fcmargen Puntten gelegt. Und dann ging's ans Brüten!

Jeden Tag habe ich die fleißige Bogelfrau beobachtet. Sie hatte fcon gar teine Anglit mehr, wenn ich näher tam. Langlam und vorsichtig drehte sie mit ihren Ropf zu und sah mich mit tlugen Augen ausmertsam an. Sicher hat sie mich bald wiederertannt, denn manchmal war m mir, als nidte sie mir zu, wenn ich morgens ein Lied sur sie pfiff. Einmat hat der Bachselzensmann mit eingestimmt, und wir haben um die Wette gespfiffen — aber m kann es doch besser!

Dann geschah etwas Unerhörten! Als einmat die Bachtelse turz ausgestogen war, um fich von ihrer anstrengenden Tätigetelt zu erholen, sand sie bei ihrer Rüdtehr anstatt der vier tleinen Eier nur noch ein einziges im Rest, und das war mindestens viermal so groß als die anderen zuvor!

Berdugt betrachteten bie Bachstelzenteute das Et von allen Geiten; dann entichloffen fie fich, es nuszubrüten . . . Und nach noch nicht drei Wochen faßen beide ungläubig vor ihrem Sprößeling, der ganz aus der Art geschlagen war.

Aber jett war teine Zeit für ein großen Staunen und Wunbern. Icht bieß es, eifrig ju fliegen und tleine Rafer zu luchen, um ben fteln offenen Schnabel bes — ja, bes — Rududstinben zu ftopfen.

Ach, m ift wohl einfacher, vier tleine Bachftelgen zu ernähren, als einen jungen Rudud — m ift lo groß, daß er das gange Reft einnimmt, und die Bachftelgeneltern muffen ihr Rachtquartier nebenan im Beinlaub aufschlagen.

Was der Bachtelzenvater aber auch herantragen mochte — und ich habe es gesehen, er tat es unermüdlich, stets hatte m bide schwarze Fliegen, sette Brummer und kieine, zappelnde Rüden im Schnabel — immer recte der junge Ruchad seinen hungrigen hals. Wan mertte, daß er aus einer losen Abenteurersamilie kammte, die sich anderer Leute Arbeit wohl angedeihen ließ. Rund und aufgeblasen sitt er den ganzen Tag hindurch da nad läht sich bedienen. Mit seinen grohen, duntlen Augen suntelt m mich an, und wenn ich ihm zu nahr tomme, sträubt er sein hübsches, grausbraunes Gesieder. Die beiden Federbüschel det den Augen stehen ganz gerade, und er sieht so aus, als wollte er mich warnen.

Bald wird bas Reft für ihn zu flein fein; er ift jest icon febr lebhaft und bringt die gange fleine Behaufung ins Wanten . . . Sines Tages wird er es nicht mehr aushalten; dann wird er eine unbandige Kraft in feinen Schwingen spüren, wird fich refeln und reden und die erften Flugversuche machen, wird erft bis zu dem Zweig bort drüben flattern und bann jeden Tag ein Stüdchen weiter . . .

Eines Tages wird er fort fein und nicht mehr an die beiben Bogeleltern benten, die ihn mit fo vieler Mühe und vielem Staunen aufgezogen haben.

Sie werden wieder allein sein und überlegen, ob fle im nächten Jahr wohl wieder dieses Rest beziehen werden . . . Und mähren be dann sie bas denlen, sigen sie dann sicher wieder auf ber Weinzande, die ich von meinem Fenster aus sehe, und wippen, wie das eben nur Bachtelzen können. —

Ein ichleftiges Jungmabel.

## Unfer Freund, der Bach



Wir tennen einen fröhlichen Bach, der durch weite, grüne Wiesen sein silbernes Band gieht. Er fennt auch uns gut; gibt es doch taum eine Jahresgeit, in der wir ihn nicht des suchen! Und was schenkt er uns nicht alles!

Im Borfrühling brechen wir bie ersten Erlentäychen von den Balchen, die leinen Lauf säumen. Rach ein paar Tagen im warmen Raum streuen sie und ihren Goldstaub auf unseren Elsch im Heim . . , Ein paar Wochen später, an milben

Sonnentagen, ichlagen am Bachufer bie goldenen Suflattiffe ibre Augen auf. Wir legen fie in ein flaces Schälchen und freuen une an dem leuchtenben Rrang . . .

Und nun bauert m gar nicht mehr lange, dann ichmudt fich ber Bachrand mit feinem töltlichften Schmud: Breite Golbstreifen begleiten nun unferen Bach, die Sumpfdotterblumen blüben in ungeahnter Fulle, und über uns im zartblauen himmel jubelt die Lerche ihre Freude in den fonnigen Frühlingslag.

Balb tommen nun warme, windstille Tage; ba figen wir am Bachrand und laufchen bem munteren Gepläticher bes Wassers, bas über fleines Gefälle fpringt. Weiße Schaumfronen schmillen unseten Bach. Um uns im softigen Gras blühen Gänseblumden, Bergihmelnnicht, Butterblumen, roter und weißer Riec. Manch bunten Strauf und garten Kranz tragen wir heim . . .

Und dann steigt die Sonne höher und höher, es wird uns heiß und betlammen; da wird der Bach unser bester Freund. Flink sind die Schuhe und Strumple ausgezogen; eins, zwei, dret stehen wir im flachen Wasser, das behutsam über unsere Führ riefelt. Zuerst gehen wir zaghaft über den glitschlgen Bachgrund, bald aber werden wir fühner. Die Röde schürzen wir hoch, und dann stampfen und planschen wir luftig im fühlen Wasser. Wir jubeln und freuen uns.

Doch wir find nicht allein im Bach. Gilberne Fifche fligen burtig an une vorbei. Was gabe - Luftigeres, als biefe flinken, tleinen Gefellen zu halchen?

Hin und wieder stöht eine von uns einen fleinen Schrei aus; benn wenn wir jo voll Behagen im Wasser herumspringen, segeln die Schwalben so nah an uns vorbei, daß wir zusammenfahren. So bicht gleiten sie über das Wasser hin, daß sie fich deutlich barin spiegeln. Bon der Wiese bringt der heisere Schrei des Riebiges zu uns, der angstlich sein Nest umtreift,

Ja, wie Jungmadel tennen unferen Bach und feine Umgebung. Bir find bei ihm, wenn ber Sturm fein Wasser auswühlt und die biegjamen Zweige der Weiden auf das Wasser tlatichen; vor allem aber erleben wir an seinen Ufern den Frühling und den Sommer und danken ihm die schönften Stunden bei hellem Sonnenschein. Ein frantisches Jungmabel.



# Jungmädel spielen im Schauspielhaus!

Schwupp ift m da, immer im richtigen Augenblid, bei sofen Streichen, bei Spiel und Tanz, als großer Schalt, ber ben Wenschen manche Lehre erteilt. So springt er lebendig in seinem Narrenanzug! Habt ihr ihn schon einmal gesehen? Wit bem roten Räppchen, bem blauen Wams, der Anarce in der Hand und den sustigen Schuben, in denen es sich noch einmal so gut springt und putzelt? Ein Mundwert hat er, das steht nie still, und Ideen, die sprüben nur so. Seht ihr, seht bentt er scharf nach, hört ihr seine Schelmenmelodie? Unsere Bressauer Jungmädel haben sie erlauscht und tonnen euch von selnen Streichen erzählen. Und das kam so!

Es war zur Zeit der Jungmadelattion. Da mußte sich jeder Jungmädeluntergau besonders anstrengen, um durch seine Leistungen, durch seine besondere Werbung den Eltern der Zehnsährigen zu zeigen, daß der Jungmädeldienst leine Spielerei, sondern eine Notwendigteit ist. Wertschauen, Elternabende, offene heimnachmittage wurden im ganzen Reich durchgesishtt, und wenn man einwal einen großen ilder, schlog über das Geschaffene und herausgestellte macht, so destammt man eine große Achtung vor so viel Fleih, so viel Leistung und Freude. Ju dieser Freude hat sich auch der Jungmädeluntergau Bressau belannt, als m an die Gestaletung eines Stegreisspieles im Schauspielhaus heranging.

"Unfere Ent, die Jungmabel-Untergauführerin, ift irgendwo auf der Buhne." Ich stiefele also treppaul, treppab. "Habt ihr sie gesehen?" — "Ia, eben hat sie mit uns noch gesungen." — "Seid ihr der Eot nicht begegnet?" — "Sicher, die spricht mit unserm Beleuchtungsinspettor." — Endlich, zwischen nielen Kisten und Kasten, zwischen dem Auf und Rieder der Kulissen, dem Ausbreiten ber Teppice finden wir fie. "Beift bu jest Bescheid mit dem Einsat? — Rur leife die Relodie spielen laffen, als Untermalung der Gedonten des Till — verstanden?" — Ich schliehe mich der Jungmädel-Untergauführerin au, und wir laufen noch einmal durch alle Ankleideräume und Gänge.

Hier wird gejungen und geschunkelt, gerabe so, als ständen die Mabel schon auf ber Suhne. Dort drüben wandert bedöchtig der gute Petrus mit einem riesigen Seiligenschein eins her, so, als hätte im moch zu überlegen, ob dis zum Beginn des Spieles das Better noch umschlagen mühte. Das Bein zwickt ihn nämlich surchtbar, erflatt er mir. Um Fenster der Serr in der blauen Unisorm mit den blisblanken Stiefeln und der gepuderten Perüde tommt mir doch so befannt vor?

— Ratürlich, Rünchdausen! Nanu, auch im Lande? Bas für einen Streich er wohl wieder ausgeheckt hat? — "Bo bleiben die Bauern? Sie sollen geschminkt werden!"

Einer nach bem andern trottet gemütlich herein. "Ihr (purt jest mohl ich nie Sige?" — Ich verftebe zwar nicht, was fie damit meinen, werde aber mabl noch dabinter tommen. Eigentlich habe ich ju auch nichts hier hinter ben Ruliffen zu suchen; aber m ift doch zu verlodend, so ein wenig neuglerig durch die Rigen ber Tur zu guden. Der Betrus würde sagen: "Du tennft wohl nicht das eiste Gebot?! — Du sollft nicht neuglerig sein. Frag mal ben Schneiber aus Dingslingen!"

Und wieder begegnet mir eine andere Gruppe, der Gemeinder rat, elfrig gestitulierend und probierend, ob jeder seine Elgenart auch genug heraustehre. "Run noch jum Till!" -- Wie er ausjah? Genau so wie auf dem schänen Platat, das eine Jungmädelführerin eigenhändig entworsen hatte. Run jah sie eiseigen nöbend in einer Ede und versuchte, die roten Stiesel in das richtige Format m bringen. Der Till Eulenspiegel aber hatte noch wichtige Beratungen mit der Jungmädel-Untergauführerln, und da durste ich wirklich nicht lauschen. --

Mittlerweile hatte fich der Zuschauerraum im Schaufpleihaus gefüllt. Jung und alt ftromte durch die Turen in die perfolebenen Range. Mutter und Bater, Schwester und Bruder, Berwandte und Bekannte hatten fich eingefunden, um einen Morgen mit bem Till gu erleben. Am Lage vorher war bei der Saupiprobe das Theater bis jum legien Blag befett gewelen. Dudomauschenftll hatten bie lleinen Geichwifter auf ihren Stublen gejeffen und bas bunte Spiel porubergeben laffen. Gie hatten mitgelacht und gellaticht, fte hatten am liebften all bie befannten Lieber mitgefungen und ben Raum, die Umgebung vergessen. 📰 es heute wieder genau fo war? Duntel murbe es im Buichauerraum. Das Sprechen hatte fic in ein lettes Murmeln und Fluftern verwandelt. Rur ber Orchefterraum mar bell. Bom Rang aus tonnte man gerabe bie Untergaumufitreferentin feben. Gle gab bas Beichen jum Beginn. Rrach bumm! Gin bumpfer Schlag auf ber Paule!

Die Mufit fette ein, spielte eine Relodie nach ber anberen, bupfte und fprang von Ion ju Ton, mal fprudelnb, lebendig, bann wieder getragen, langsam. Gerade bachten wir, eine betannte Relodie mitsummen zu tonnen, da leiteten die Geigen ichon wieder zu einer anderen über. Dazwischen aber ein ganz besonderes Motiv. Das kleiterte so schelmisch die Tonleiter hinauf, bas tlang und fragte jeden, der ein wenig die Musit wegteifen suchte: "Barum bin ich wohl so luftig?"

Die Antwort gab uns ber Till felbit. "Sabt ihr es gehört? Da unten im Orchefter bat man für mich perfanlich eine Melo-



die geichrieben. Ich bin gang stolz barauf, und ihr müßt mal aufpassen. Jedesmal, wenn ich angestrengt nachdente, wenn mir plöglich ein guter Einfall tommt, dann horcht auf mein Lied!" —

Daß der Till es sich ausgerechnet in den Kopf gesetzt hatte, in ben himmel zu kommen, wollte selbst dem Petrus nicht in den Sinn. Aber was sollte er machen?! Soviel er auch dem Tunichtgut ertlärte, er könne ihn nicht mehr unterbringen, der Gemeinderat von Dingslingen sei gerade eingerückt und habe die letzten Plätze belegt, außerdem hätte man im himmel teine Rosonien wie auf der Erde, — unfer Till wußte sich zu belfen. Hort ihr seine Welodie? Eulenspiegel weiß Rat.

"Laß bie Tür nur einen tleinen Spalt auf, lieber Petrus, ich will ben guten Leuten nur etwas jurufen!" — "Seba, hoher Gemeinderat! In Dingslingen gibt es einen großen Weintauf zu tätigen!" Satien die Worte Zauberfraft? Sogar der Schulze, ber noch eben frästig gegähnt hatte, suhr auf, raffte seinen Schemel und rannte ben anderen nach aus dem himmelstor binaus. Das durfte nicht verfäumt werden! Till lachte mit eine fraufen fimmel binein. Vetrus tonnte nur noch sagen: "So ein Tausendsaffa!"

Wenn ihr meint, der Till Eutenspiegel will im Simmel bleiben, jo habt ihr euch getäuscht. Er hat nur eine große Bitte an Petrus: Er möge doch Regen nach Glaimenheim schiden. "Rann ich nicht", brummte Betrus, "das Weiter macht mein Bein. Und heute zwadt's mal nicht." Was war zu tun? Go leicht lieh sich Till nicht unterfriegen. "Dann belse ich den Bauern selbst!"

Die hattet ihr nun jehen follen! Ein Unglud war es icon mit Glaimenheim. Rein Regen felt Wochen, alles vertrodnete, verdurftete. Die Ganje brauchten fie nicht mehr zu braten, und die Schweine fahen aus wie lebenbe Badpflaumen, ja der Michel meinte, fie jeten zusammengeichrumpft wie "Rofinta". Alles schlich einher, muttos, jammernd, und wußte boch teiner einen guten Rat. Rur eines erhofften sie. Den Till hatten fie ausgeschich, der würde ihnen irgendwie helfen.

Der aber hatte ichon wieder neue Streiche im Ropi. Aun ihm ber Petrus ben Regen nicht geschidt hatte, mußte er selbst bafür satgen. Allo versprach er den Glaimerheimern bas erwünschte Wetter, wenn ste jemanden nach Marburg schidten jum Apotheler, wo man für hundert Taler dieses tostbare Gut erstehen könnte. Wie war das nur möglich? Für hundert Taler? Rein, das war zuviel. Till lieh nicht loder, und zögernd ergaben sich die Bauern in ihr Schicffal. Ihr Send- bote sitz Marburg wurde der Michel.

Seht ihr ben Till? Lacte m nicht icon wieder? So ein Scheim! Da tam er icon in einem ichwarzen Rantel mit weißer, lodiger Perude, ein echter Reditus. Und was gab er bem Michel? Eine winzige Schachtel, in ber fummte und brummte es höllich. "hier ist ber Regen", jagte ber Magister, "gib acht, baß er dir nicht entlommt! Du darfit die Schachtel nicht eher öffnen, als die bu du Saufe bist".

Bas nilgte das Reden! Unfer Michel hielt es nach einiger Jelt nicht mehr aus. Eine winzig tleine Spalte icadet ficher nicht, dachte er. Ob ich's verjuche? — Kaum gedacht, kaum gesagt, war es schon geschehen. Da flog es jort mit großem Gesutt, und ratios stand der Michel an der Wegtreuzung. In Glaimenheim erzählte er, er habe den Regen vorausgeschick, er müßte schon längst da sein. — Rachter regnete es in solchen Woltenbrüchen, das Münchhausens Schimmel zu Hilfe tommen mußte, um die Flut aufzutrinken. Und das haben sie auch noch geglaubt! —

Das Schönfte mar für uns aber wohl bas Erlebnis bei ben Bürgern von Schilda! So einen Streich tonnte auch nur ber Till mit ihnen ausheden. Ich febe fie noch vor mir figen: ben würdigen Bürgermeifter, ben diden Bader mit der weißen haube, ben dunnen Schneider, ber seine Brille vergesten hatte, ben zappeligen Stadtichreiber, ber sich nicht genug tun tonnte vor lauter Budlingen und Berbeugungen, die frech geinsenden Gemeindediener . . .

Solch einen Rauf hatten fie noch nie gemacht. Ein Stutenei! Bon riefigen Ausmagen! Boller Bewunderung ftund ber ge-

samte Rat um bas Ungeheuer herum. Das sollte ein Pferd werden? "Und was für eine Raffe!" hatte der Till, als Bauer verlleidet, geprahlt. Rur der Umstand des Brittens wollte ihnen nicht so recht in den Kapf hinein. Die Frau Bürgermeister hatte förmlich einen Anfall belommen bei der Zumutung, sich einen Tag lang auf das fostbare Et zu seinen.

Schliehlich tanbete man bei Mutter Schrimp, bem alteften Mitglied ber hochwohllabtichen Gemeinde Schilda.

Diefes Schaufpiel hattet ihr alle miterleben muffen! Bergeffen mar die Bubne, vergeffen ber buntle Buichauerraum



Bir waten alle babei, wir zogen alle hinter ber Stadikapelle her, um Mutter Schrimp auf bem Stutenet zu sehen. Aber es mutte ichon eine Qual sein, trop gutem Esen, trop Rassee und Ruchen. Als der Tag zu Ende war und der Freudenzug nach dem Schauplat einsetze, als wan mit Kind und Regel hinauspog, um das vollzogene Wunder zu sehen, das Mutter Schrimp vollbracht haben sollte, da sand man nur einen zerhorstenen Kürbls . . . So wurde die Dummheit mit dem großen Gestächter unseres Till bestraft — und mit dem Berlust von tausend Talern.

Es gab icon etwas zu lachen an diefem Morgen im Schausspleibaus zu Breslau. So viel neue Einfälle hatte man gehabt, daß felbst die Ept Raunte. Die Zeit war im Ru vergangen. Unfere Reise durch himmel und Erde war brendet,

Der Till leutte mit einer Berbeugung die Darfteller vor ben Borhang. Sie alle waren ja seine Spieler gewesen, fie hatten ihm gedient bei seinen luftigen Streichen, und wir hatten so viel Spah gehabt! —

Ein Purzelbaum, ein lettes Winten, weg war der Tift! Weg war der Sput von Dingslingen, Glaimenheim und Schilba. Wir aber zogen befriedigt und lachend nach Saufe.

Bermine Rebing.

# Blick in die Welt

### Zur außenpolitischen Lage

Mbgefchloffen am 1. Mai 1938 Der englifcheitaltenifche Ausgleich im Mittelmeer

In ben letten Jahren sind Artitel über eine "erneute Bertichärsung" bzw. "bevorstehende Beilegung der Mittelmeerstrise" belnahr messen Bestandteilen unserer Tagespresse geworden. Diese Krisenzeit, in deren Verlauf England, Frankreich und Italien abwechselnd betont genannt wurden, begann im Jahre 1935, als die italienische Expeditionsarmee in Abessischen einmarschierte. Sie erreichte ihren Höhepunkt im Verlauf der spanischen Kationalerhebung, um dann in unseren Tagen mit dem Abschluch eines englischtaltenischen Vertrages wieder abzussauft wen. — Bevor wir auf den Inhalt dieses Bertragewertes näher eingehen, ist motwendig, erst einmal die verschlebenen Interessen herauszustellen, die England, Frankreich und Italien im Mittelmeer zu vertreten haben.

### England und ber Weg nach bem Inbifchen Djean

Das Mittelmeer war für England bereits vor der Bollendung bes Suchfanals von großer Bichtigleit gewesen. Im Verlauf der entscheidenden Auseinandersehungen mit Frankreich sah es sich unter anderem genötigt, in den spanischen Erbsolgetrieg einzugreisen, um dadurch ein Festieben seines damaligen Erbsseindes Frankreich auf der Iberischen halbinsel zu verhindern. England besehte damals Gibraltar. Iwei Gründe waren für diese Besehung der Güdspitze Spaniens für England mohogebend. Erstens glaubte es damit seinen Riegel zwischen die beiden wichtigken stanzösischen Kriegshäfen Breit und Toulon schoen zu können.

Seine entscheidende Bedeutung gewann das Mittelmeer für das Britische Empire seboch erft nach der Erössnung des Suestanulo im Jahre 1860. Der Weg durch das Mittelmeet wurde damit zu einer der Hauptverlehrslinien des englischen Weltreiches. Er war von nun an die fürzeste Berbindung mit dem Judischen Dzean, an dem dreiviertel des gesamten Weltreiches, vor allem seine reichste Kolonie, Indien, liegen. (Siehe Karte in der Märg-Nummer.) Eine Beherrichung dieses Weges ist daber für die Julunft des Empires von lebenswichtigem Interese.

Bis 1985 glaubte London, baf diese so wichtige Seeftraße nicht gefährdet sei, so lange es sich auf die Treue Frantzeichs, auf die Neutrallfät eines schwachen Spaniens und auf die Fraundsschaft eines nicht übermäßig ehrgelzigen Italiens verlassen tann. — 1985 anderten M jedoch mit einem Schlage die Berbältnisse im Mittelmeer entschend.

### Italiens Stellung im Mittelmeer

Muffolini hatte wiederholt das unbedingte Antecht jeines Boltes auf Lebensraum herausgestellt. Doch seine Forderungen trasen in Europa auf lein Berständnis. Aus der Not des Italienischen Boltes heraus entschloh m fich, seine Regimenter marschieren zu lassen, um eines der letzten Länder der Welt, das noch nicht von den alten Weltmöchten mit Beschlag belegt war, für sein Bolt zu erobern. Rit dieser Eroberung Abesstätelte er aber nicht nur das dieherige afrikanische Rolontalreich Italiens, sondern richtete gleichzeitig ein neues Imperium Romanum auf. Damit war aber die Sicherung der Berbindungswege in diesem neuen Imperium — also zwischen Italien, Libaen und den ostascilanischen Be-

figungen (Abeffinien ulw.) — zu einer der wichtigken Lebensfragen geworden. Es tam daher durchaus nicht überraschend, dah Russolini gleichzeitig den Herrschaftsanspruch seines Boltes im Wittelmeer anmeldete.

Etwa zur gleichen Zeit brach ber Burgertrieg in Spanien aus. Franco nahm in diejem Rampf gegen den inneren Feind bereitwilligft italienische Unterstützungen an. Damit durchbrach maber eine jahrhundertealte Tradition, während der England ber alleinige Beschützer bzw. Bormund Spaniens gewesen war. Das nun erwachte nationale Spanien schien plöglich so viel neue Tattraft zu entwideln, daß man auch in Julunft mit einer selbständigeren Außenpolitit, die in erster Linie die Interessen bes spanischen Boltes vertritt, wird rechnen muffen.

Besonders durch diese Entwidlung, die der spanische Bürgerfrieg nahm, spitten fich baber die Berhältniffe im Mittelmeer,
b. h. die Beziehungen zwischen Italien und England immer
mehr zu. England konzentzierte immer stärtere Flotteneinheiten
im Mittelmeer und beschleunigte mit allen Mitteln den Ausbau seiner Stützuntte. Italien bereitete sich siederhaft auf
kommende Auseinandersehungen vor. Es verstärtte seine Garnisonen in Libyen und Abessinien, um dadurch einen Drud auf
Agypten, den Sudan und vor allem auf den Guezkanal auszuüben. Darüber hinaus bemühte es sich, wertvolle Beziehungen zu arabischen Kreisen und Staaten im vorderen Orient
anzubahnen.

### Frantreiche Intereffengemeinichaft mit England

Die britische Mittelmeerstellung stütt fich vor allem auf die französische Freundschaft, beren Aufrechterhaltung daber für England ständig an Bedeutung gewinnt. Für Frankreich ist es por allem von größter Wichtigkeit, daß seine Berbindungen swischen dem Mutterland und ben nordairtkanischen Besthungen gen Narotto, Algerien und Tunis nicht gesährdet werden. Denn aus diesen Gebleten hofft es, im Artegsfall sarbige Truppen an die europäischen Franken bringen zu tonnen, um so seinem überspannten Sicherheitsbedürfnis Genüge zu tun.

Darüber hinaus find für Frankreich ebenfo wie auch für England die Weft. Dit Berbindungen von größter Wichtigleit, da ja diejer Weg nach felnen Besthungen in Indochina und Madagastar führt. Außerbem hat ja gerade Frankreich im öftlichen Mittelmert besondere Interessen wahrzunehmen (Syrlen, Dijusuft aus dem Iral).

### Die Auswirfungen bes neuen Abfommens

Am 16, April 1938 murbe in Rom bas anfangs etmahnte Bettragemert feierlich unterzeichnet. Daburch wirb bie oben gefchliberte Berlobe ber Gegenfage, bie ftete ben Reim gu friege. rifden Auseinanberfegungen größten Gitle in fich trug, porlaufig abgefchloffen. In einem febr umfangreichen Bertrags. wert werben bie einzelnen Intereffengebiete gwifchen bem Britifb Empire und bem Imperium Romanum im Mittelmeer abgegrengt. Bon entichelbenber Bedeutung ift babei, bag blefer Ausgleich auf ber Grundlage ber völligen Gleichberechtigung vollzogen mirb, alfo England die Eroberungen Italiens in Dit-Afrita voll anertennt. Italien feinerfeite ertennt ble englifchen Intereffenfpharen im Mittelmeer und im Bereich bes Roten Meeres an und veripricht, fie in Bufunft ju achten. Darüber hinaus wird in diefem Abtommen jogar eine Zufammenarbeit gegen bas Gindringen fremder Staaten in bestimmte Gebiete (u. a. Arabien) vereinbart.

Abichliehend noch ein Zitat aus einer brutichen Zeitung, das die Bedeutung biefer Bereinbarungen murbigt: "Gang allgemein gesehen tonnen biefe beiden Staaten nunmehr die Politik bet europäischen Entspannung gemeinsam fördern, bei ber sieben bieber im getrennten und oft gegensählichen Lagern stehen



Ste hat schon recht: mit MAGGIS Suppen und MAGGIS Fleischbrühe läßt sich unterwegs in wenigen Minuten (und billig!) ein kräftiges Essen bereiten.

MAGGP SUPPEN 1 Würfel 10 Pfg. MAGGIS FLEISCHBRUHE 3 Würfel 9 Pfg.







### Barum fişt fle mit bem Mütten jur Conne?

Würde sie nicht viel beamer werden, wenn sie sich die Somme ins Gesicht scheinen liese? Ja. aber in hat Angst. Gerade die Frühlingssonne ist gesährlich sin die haut. Man kann aber die Sonnenbrandgesahren mindern, wenn man sich mit einer Exeme einreibt, die besonders ties eindeingt. Das tut Nivea-Axeme insolge ihres Eugeritgehalts; sie durchstätigt die haut die unterspen Schichten. So kann wen länger in der Sonne bleiben, die haut bekommt eine tiese, brongene Tönung.

Rima-Cerme: 12 64s 90 Pfg. Rima-Bi: 50 Pfg. 54s 1.10 RM

mußten. Hieraus geht ichan hervor, bah der eigentliche Unterlegene bei dem Abtommen jene Macht ift, die bisher der europäischen Entspannung ständig entgegengearbeitet hat, weshald en tein Wunder ist, daß das Abtommen in Mostau mit unverhohlenem Arger aufgenommen wird."

### Der außendeutsche Bericht

### Run bat Brag bas Bert

Wit erlebten in lehter Jett bie wunderbate Einigung ber sudetendeutschen Bollegruppe unter ihrem Führer Konrad henlein. Sichtbaren Ausdruck sand fie am 24. April 1938 im betendeutschen Bollething in Karlsbad. Konrad henleln iprach als Berantwortungsträger von breieinhalb Willionen beutscher Menschen, die gegen ihren Willen in einen fremben Staat hineingezwungen wurden und die auf einen zwanzigfährigen Leidensweg zurücklichen. In seiner großen politischen Rebe stellt Konrad henlein beraus: "Wir wollen nur als Freie unter Freien seben!"

In 8 Buntten fast er bie Minbefforderungen ber Gubeten-

- 1. herftellung ber völligen Gleichberechtigung ber beutichen Boltogruppe mit bem tichechifden Bolt;
- 2. Anertennung ber fubetendeutiden Boltegruppe ale Rechteperfonlichteit jur Bahrung biefer gleichberechtigten Stellung im Staale;
- 5. Feitstellung und Anertennung des sudetenbeutichen Gieblungegebletes;
- 4. Aufbau einer beutichen Gelbstverwaltung im deutichen Gieblungsgebiet in allen Bereichen bes öffentlichen Lebens, fowelt es fich um Intereffen und Angelegenheiten der deutichen Bollegruppe handelt;
- 5. Schaffung gefeglicher Schuthestimmungen für jene Staatse angehörigen, die auferhalb bes gefchloffenen Giedlungse gebietes ihres Bolfstums leben;

- 0. Befeitigung des bem Subetendeutschlum felt bem Jahre 1918 gugefügten Unrechts und Wiedergutmachung der ihm burch biefes Unrecht entstandenen Schaben;
- 7. Anertennung und Durchführung bes Grundfages; 3m deut-
- h. Bolle Freiheit bes Befenniniffen jum beutiden Bollstum und jur beutiden Beltanicauung.

Trop aller bitteren Erfahrungen bas Subetenbeutschium bereit, durch Beichräntung feiner Aniprüche einen aufrichtigen und ernften Beitrag jur Erhaltung und Festigung des Friedens zu leiften. Es liegt nun an der Staatsführung und dem lichen dischen Boll, ben gleichen ernsten Beweis zu erbringen und weniger von Frieden zu reben, aber etwas mehr für ihn tun!

So wie das Deutschtum der Welt, betennt sich auch bas Subetendeutschlum zu den nationalsozialistischen Grundaufsassungen des Lebens, die das gange Fühlen und Denten erfüllen. Es ift unerträglich, daß weiterhin tichechliche Gestannungsterzoristen das Sudetendeutschtum wegen dieses offenen Betenntniffes zur deutschen nationalsozialistischen Weltanichausung halfen und versolgen wollen.

Ge wird daher von ber Einsicht und bem Willen ber Regierung bes tichechiichen Boltes abhangen, ob am Tage des Loführigen Glaatssubilaums die heute unerträglichen Verhältnisse noch benehen bleiben ober ber sichechische Beitrag zum Frieden Eutopas geseiket wird. "Bir wollen weber nach innen noch nach außen ben Krieg, aber wir tonnen nicht länger einen Zustand bulben, ber für uns Krieg im Frieden bedeutet!"

### Brager Regierung bereitet Minberheltenftatut wor

Mahrend die tichechische Presse und Propaganda bie berechtige ten Forderungen Konrad Bentelns in Karlebad glatt ablehnt und bestreitet, tunbete Ministerpräsident Dr. hobza die Aufbellung eines "Minberheiten sin atute" an. Durch bie rechtliche Festlegung aller Minderheltenschusbestimmungen solle



# Warum genügt bas Bürften mit Waffer nicht?

Biele Leute meinen, daß Munbspülen und Bürsten mit Wasser gendge, um die Zähne schön m erhalten. Das ist ein Irrtum. Daneend sehen sich an den Zähnen Kittstosse an, die allmählich zur Bildung von Jahnstein sühren. Mon braucht also eine Zahnpasta, die nicht nur mechanisch säubert, sondern auch den Ansah von Zahnstein verhindert. Das tut Nivea-Zahapasta. Wer Nivea-Zahapasta regelmäßig bemeht, bewahrt sich das natürliche Weiß seiner Zähne.

F

40 Bi, bir große Tube 25 Pi, bie kleine Tube Haare waschen

aber night so off, wenn the Hoare zu bold nachletten. Diesen Obel hilft man ab, indem man Jetzi statt gurem Wasser frisch "reiteten Komillenabguß verwendet und zwae: 4 Liter Wasser mit 5 gr Kamillen (etwo 34) oufkachen lassen u. seihen. In 1/4 Liter Abguß wird dann der inhalt eines innenbeutels Helipon\*) outgelöst usw. Eine Hearwaschung mit Helipon und Kamillen ist für Hoor and Haarboden eine große Wohlfol, die man sich leisten sollte,

Wertvoll:

ausdrücklich verlangen. 6) Gemelat int des milde Helipon-Spetial-Masteras-hendie) — für Blackmen: Habpon, hell" — für sehwarzu Habpon, duahul", des jedes Haur wunderbar vor-sehönert und den Haurhoden gewind erhält. (Amaschneiden und wesprehieren) Forner gibt es für ganz Sparsame "19 Pf. Hellpon" mit ! Waschung.

### Auch die Mutter liest "Das Deutsche Mädel"

einmal ber gute Bille ber Prager Regierung gur Befritigung ber Spannungen zwifden bem Stoat und feinen Rationali. toten botumentiert werben. Bieber ift - bei biefer Unfündigung geblieben. Die Benachteiligung ber Bolfogruppen fereitet fort. Bie lange noch?

### Der Deutiche Ruftwrent in Cftland ingt

In Eftland find betanntlich alle Deutschen, soweit fie fich ju ihrem Boltstum betennen, im Rationalregifter (Ratafter) bes eftfanbijden Deutschtume eingetragen und gobien but ihrer Rulturpermaltung Steuern. - In Reval trat ber Deutsche Rulturrat für Eftland ju felner ardentlichen Fruhjahrefigung jufammen. Die Tugung ftund Im Beiden eines augerorbentlich angefpannten Etate, befanbere was bie Goulen anbelangt. Der Etal im Belrage von eime 470 000 Rronen (1 Rr. = 1 RDl.) ift außerorbentlich bod, wenn man bebentt, dag in Eftland nur 18 000 Deutiche leben.

### Bauernnot in Nardichlesmig

Die Bericuldung bes bantiden Lanbbefiges ift felt 1028 um rund 1 Milliarde Rronen gestiegen, I. h. um 36 u. . Jeber



britte Landbefig hat eine Schulbenlaft m tragen, bie ben Wert überfteigt. - Mus folgenben Jahlen geht bervor, bag im Grengland Rord. Schleswig die Bauernnot befonbers groß ift, trogdem in ben Jahren nach bem Arieg bie Brobuttion ftart jugenommen bat. Die angegebenen Bunbertfage bruden bie Berichulbung im Berhaltnis jum Bert aus: Rreis Sabers, leben 97,9, Apenrade 90,4, Londern 90,0, Gonberburg 81,5 v. h. - . Landbelige, beren Bericulbung 110 u. S. und mehr bes Wertes betragt, merben gegablt: im Rreis Sabersleben 2257, Tonbern 1622, Apentabe 1067.

# STREIFLICHTER

"Gemüsegarten" aus Obersee

Mus Abetfee tam eine gar ergogliche Runde! Ran rief Die Haartunftler aus gang New Port me einem großen Wettstrelt zusammen. Ahema: Frühjahrsfrisuren! — Und das Ergebnis? Zwijden gierlich gelodten Adpfen, gwijchen mabren

# Wer eine Woche lang Kathreiner getrunken hat, den Kneipp-Malskaffee, der trinkt ihn immer wieder



• SCHAFFT HEIME FÜR DIE HJ. •





auf bem Dlarich. wähzend derRaft und bei Den Seimabenben durch bie flongpolle, tonreine Sohner : Sandi harmonifa. Bemabrte Spegials mobelle für Mabel und Spielgruppen.Erhält: lich in jebem Mufttgeicolt

3Auftrierte 910 ipelie unter Bejug auf biefe Beitfcrift foftenipe burch

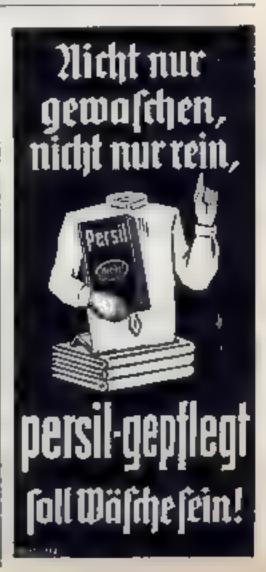

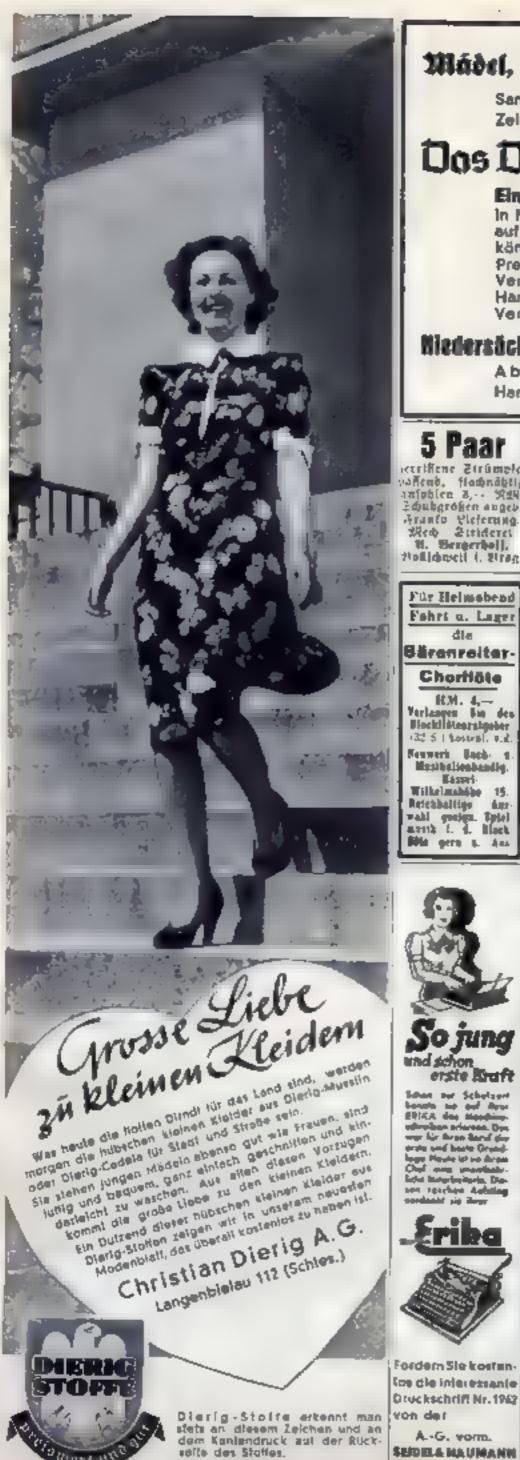

## Madel, Jungmabel!

Sammeit die einzelnen Heite Euler Zeitschrift

# Das Deutsche Mäbel

Eine ideale Sammelmappe In Naturielnen mit Farboragung auf Vorderseite und Rücken, könnt ihr gegen Vorauszahlung des Preises von RM. 1,60 (einschließ), Versandporto) auf Postscheckkonto Hannover 2305 bekommen vom Verlag

Miederzücksische Tageszeitung 🖫

Abteilung Zeitschriften Hannover

erriffene Etrumple anfoblen 8, - 924. Franto Pleferung. Red Etrideret Nofichmett f. Biren.

Für Helmobend Fohrt u. Lager

dia Gärenreiter-

### ChorHôte

HM. 4,-Verlangen bin den Blockflittenratgeber 132 S | Losten . u.d.

Neuwerh Bach- 1. Mesthelienbandig. Easte's

Wilhelmabibe 15. Refebbaltige Aur wahl queign. Spiel areth f. d. Black Bild gern b. Aus

erste Bruft liden per Schelzen

trate and have Grand-lege Heate ist so draw Out you mantak

A.-G. vorm.

Dresden

Fot, v. Perckbammer

THE RESIDENCE

reaches Aubitor











### "In fünf Minufen iff die Muse wieber vein !"

Das fann jebem paffieren: Gine unachtfame Bewegung - unb 3br Rieib ober bad Ihrer Rachbarin I voller Gleden! -Wie wichtig ift I bann, Spectrol-Fledwaffer fofort im Saus gn baben! Denn Gpectral entfernt Bieden auf Wolle, Geibe und Leber bei fachgemaffet Behandlung fcnell, ficher und fconenb. Unb fi frifcher ber Bled ift, befto einfacher und feichter laft er fich entfernen. Gorgen Gle für alle Galle bor und beichaffen Gie fic noch beute

# SPECTROL

Fleckwasser



Richt feuergefahrlich! Richt emplofist

Finiden gu 35 Pig., III Pig. und RM I.-

Pfeilring Lanolin-Seife

die gute Familien-Seife



haufig in Maffer taucht. ftreicht nien beit Trig gleichmaftig auf ein gefetteten Sachblech und belegt ihn mit dem toben, in Studie gefcontinien Ababacher. Bad jeet: 50-60 Mouten bei guter Mitteliche Das Einzelf wird zu finfem Schnee gefchlagen, dem man nach und nich ben Judes zuleht. Man (pritt von outem Efchner ein Geter über ben einen abgefindellen flachen und überhacht ibm bei Oberfiche, bis ber Uitte ausfcunftunf Seiner frit gewecten it

Sette effected.

Rhabarberkuchen

[org: 100 a Butler - 100 a Judier - 1 Eigelb
| Prindere De Dether's Domilianguider
| Soo g Wesperment
| 1 Pachdren Mr Dether's Bachm" | 1 Eigelb
| 1 Pachdren Mr Dether's Bachm" | 1 Eigeld
| 1 Pachdren Mr Dether's Bachm" | 1 Eigeld
| 1 Pachdren Mr Dether's Bachm" | 1 Eigeld
| 1 Pachdren Mr Dether's Bachm" | 1 Eigeld
| 1 Pachdren Mr Dether's Bachm" | 1 Pachdren Mr Dether's Bachm" | 1 Pachdren Mr Dether's Bachmen Mr Dether Mr Dethe

Branticopfungen berühmter und berühmtefter Spartunftler erhob fich ein jeltfames Gebilde: Gin Gemulegarten im mabt. ften Ginne bes Bortes! Fruchte und mehr ober minder gierliche Gemuletnollen umftanben üppig ben Ropf einer Rem Porter Schonen . . . Bum Giege langte m aber trop allem nicht! Doch nur nicht verzagt! Der Berbit bringt neue Aufgaben, auch für Rem Ports Saarfunftler! Dann burfte auch blefe Erntefrone am rechten Blage fein . . . Bu biejem Wunberwert einer Frifur mirb fich bann auch die leste Mobefcopfung aus USM. gut ausnehmen: das elegante belle Abendfleid mit einem mahrhaft aparten Rufter, ben farbig gebrudten Blibern ber Rem Borter Filmlieblinge!

# UNSERE BUCHER

Nordinche Schönkelt.

Von Paul Schultze-Naumburg, J. P. Lobmanne-Verlag, Monalien-Berlin. 202 Beiten, 164 Abbildungen. Gehaftet 6,00 RM., gehanden 8 HM.

In dam 1937 orachlenousn Work hat sich Schultze-Naucaburg das Ziel gesetat, kinraulegen, in welchen hörperlichen Formen sich das inbild vum schönen Menschen nurdischer Rause ansdellekt. Sowohl am lehopden Menschon als nuch an Barstellungen der Kunst und an visien Beispielen der Kunstgeschichte wird das Wesen nordischer Palificher Schünheit geschildert, dede finste trägt das Gesetz ihret Lebens und Werdens in sich. Auch die Schünheit ist rassegebunden. Durch Gegentherstellung mit anderen Rassevergleichen tritt das nordische Behönheitshild klar hervor. Das Buch setzt die Bekanntschaft der Rassektede vorme der bei die Bekanntschaft der Rassekunde vorsus und führt die Beziehung, die zwischen Rasse und threm kündlerhehen Abedruck besteht und die hereite in dem Buch "Kunst und Russe" aufgezeigt wurde, fort. Die Betrachtungen sollen zu einem artgemilden Sichönheitsbild hintsiten und beingeb eine gruße Zahl suhr guter Abbildungen, Mathilde Geba.

Der Bauer von Raubenschlag

Ein Böhmerwald-Roman von Rudolf Wilsany. Adam Kraft-Varlag, Leipzig und Karlabud-Drahowitz. 313 Seiten. 4,56 RM.

Der Elteste Sohn des Bauerngutes zu flauhenschlag verwirtschaftet Haus and Hal und sieht, heimatles gewonien, in die Stedt, um sieh als Milfearbeiter zu verdingen. Sein Stroder gibt infolge der wirtschaftlichen Notinge sein Studium auf, sight wieder ins Dorf und

arbeitet sich zum Bauern einpor. Ein Buman, dessen fiestulten und Geschehntsse zwar nicht den sind, der aber durch seine lebensnahe und ungekünstelte Sprache viel Freude finden dürfte. Dr. Karl Lapper.

Dentaches Haueruleben in Ungaru

Von Biedl-Hartmann, Volk und Reich-Verlag, Berlin, 16 Beiten Text, 44 Bilder, 2 Klappkarten, Steif kartoniert 4.50 BM.

Als nevester Band der .. Kleinen Volk und Reich-Bücherei" liegt non dieses Bildhuch vor. Eine Folge von inhenligen Folte halten in guter, kunstlerischer Sicht vielseitige Bilder aus dem Leben der deutschen Volksgruppen in Ungarn fest. Der den Aufnehmen voran-gehende Textielt bringt eine gute Einfihrung in Entwicklung und Geschichte der volksdeutschen Siedlungen in Ungarn. Besonders-henchtenswert alnd neben zwei juteresannten Karten verschliedene Zablen, die die berufliche Uliederung der Deutschen sowie ihren Autell am angarischen Staat zeigen, dem sie unter Wahrung und Rockhaltung three Volkstoms in voller Loyalitat anguboren. Murgot Jordan.

Dan gelbe Abernbiett

Ein Leben in Geschichten von Brunn Brohm, Adam Xraft-Verlag, Laipzig and Karlahad-Prahowitz. 280 Selien. 4,80 RM.

Hier erablit ein echter Diehter - wie E. E. Dwinger Bruno Brohm in seinem Vorwort neppt - sein Laben in 40 kursen Geschichten! jede beinhaltet eine Episode des Lebens, von denen jede ein Körnchen Lebensweisheit in sich hirgt. Ein Buch, nach dem man in rubigen bitunden immer wieder greifen wird, um Seite um Seite zu lasen und in sich pachklingen to lasech. Dr. Karl Lapper.

Der Arbeitsdiesst für die welbliche Jugend

Von Gertrud Cypries, Verlag: Junker und Diinnhaupt, Preis

Die bekannte Behriftengeibe der deutschen Hochschule für Politik brachte eine Zusammenfassung über Entwicklung, Organisation und Zinisetzung des Arbeitsdienstes für die welbliche Jugend horaus. In amfassenden, gut verständlichen Ausführungen warden die erzieherische Idee dieser nationalisatistischen Schulungsathits und ihre Wege klargelegt. Verschiedene Zahlen vermitteln einen Einblick in die wirtschaftspolitischen Auswirkungen der praktischon Margot Jordan.

Die Aufmahmen dienen Heften wurden zur Verfügung gestellt von: Mauritius S. I. Watter Eckler S. 2. Elisabeth Hase S. 4. Meerkümper-Mauritius S. 4. v. d. Piepen-Mauritius H. 5. Bavaria-Verlag S. 6. Hans Bittner S. 7 (2). 4. 9 (3). Obergan Nordmork S. 2. Hanni Michaels S. 10 (3). Linden-Verlag S. D. Presse Hoffmann S. 13. Scherl S. 13. 14. 20 (3). Welthild S. 14. Presse Bild-Zontrale S. 15. 17. Schirner S. 15 (3). BDM.-Archic S. 16. Kelchsbildstelle der HJ, S. 16. Franz Wilmken S. 17. Bans Retzlaff S. 18.



"Das Deutsche Model" ericheine einmal monarich. Bezugsoreis du Bl. je Ausgabe. Derausgeber: Bund Teutscher Madel m der D.J., Verlin: Pauptsschriftleilerin Hilbe Munste, Berlin. Beranwortlich für den Anzigenteil: Karl-Bein, Abhle, Dannvoer. — Berlag und Drud: Riederschischer Togescheltung G. m. b. D., Dannvoer M. Georgitahe SI, Jernvaf 50t 41. Tit. 1. Bl. 2008; 151 206; davon Ansgabe Lurmart Georg, Ausgabe Berlin 2008), Ausgabe Pointeilen 1866, Ausgabe Nordies sich, Ausgabe Riederschien 7860, Ausgabe Pointeilend 6700, Ausgabe Pointeilend 6700, Ausgabe Dinteilend 6700, Ausgabe Dinteilend 6700, Ausgabe Dinteilend 6700, Ausgabe Daarpfalz 2008. – Har Neichsausgabe Pl. 10. — für vorsehend Ausgabe Dockland 8872, Ausgabe Mitteleibe 1864, Ausgabe Merklendung 3419, Ausgabe Saarpfalz 2008. – Har Neichsausgabe Pl. 10. — für vorsehend genaunte Chergau-Mubgeben: BL 9.

# Das ruhr-niederrheinische Mädel

Aus Leben und Arbeit des Obergaues 10 Ruhr-Niederrhein

# Die Reichsreferentin in Geldern

Zwei Tage bevor wir in Geldern antamen, hatte der Reichsjugendführer die Schule besichtigt, die Reichsreserentin war mit
dagewesen, und Eiln Ren hatte gespielt. Das einzige, was uns
darüber tröften tonnte, war die Tatsache, daß damals überhaupt tein Kursus in der Schule gewesen war. Sonst hatten
wir uns doch gar in sehr geärgert!

Wir glaubten natürlich, daß nun für lange Zeit Schluft fein würde mit den "hoben Besuchen". Um in mehr freuten wir und, als Eltsabeth uns eines Morgens sagte: "Morgen abend spricht die Reichsreserentin auf einer Bahltundgebung in Revelaer, und wir sahren alle hin. Der Autobus ist schon bestellt."

Ale wir in Reveloer antomen, tonnten wir uns taum durch bas themühl hindurchwinden. Die Strafe vor dem Berjammelungslotal war ichwarz von Menichen, die im Sgal teinen Plats mehr befommen tonnten. Uns mußte man aber boch noch hineinlaffen.

Als Jutta mit ber Obergauführerin und bem Kreistelter tam, wurde fie fehr faut und berglich begrüßt. Wir waren alle fehr ftolz, weil fie boch früber unfere Obergauführerin war.

Anfangen tounte die Kundgebung allerdings erft, als noch ein zweiter und britter Saal in Reveloer mit Lautiprecheranlagen verfeben wurden — so viele Menschen wollten die Reichstelentin hören! Ein Teil tannte sie noch von früher ber, vom lintergausportlest und von Betriebsappellen, die wollten sich natürlich nicht unverrichteter Sache wieder nach hause begeben.

Wir waten alle fehr begeistert von Juttos Rebe, und es tat uns teib, daß wir nicht mitsahren tonnten, als es hieh, sie würde auch den beiden anderen Sälen einen Besuch abstatten. Rachber haben wir erschren, daß sie dort sogar noch einmal turz gesprochen hat.

Mitten auf der Landstraße von Geldern jur Führerinnenichule - unfer Autobus tonnte natürlich nur langiam sahren ... überholte uns auf einmal der Wagen der Reichsreferentin.

Einige von uns Iprangen fofort ab, nach ehe der Autobus richtig halten tonnte, und riefen und wintten. Der Wagen bremfte auch tatfächlich — aber sie machten alle lauge Gesichter, benn Jutta war nicht drin. Sie wäre im Geldern geblieben, sagte der Fahrer, aber wenn wir wollten, tönnten wir ja nitt ihm zur Schule sahren. Und ob wir wollten! Schließlich hat man ja nicht oft Gelegenheit, im Wagen der Reichsreferentln vor der Führerinnenschule vorzusahren.

Kurz nach uns tamen ein paar Abteilungstelterinnen vom Obergau an, die auch Juttas Wagen geschen hatten und sich von ihr verabschieden wollten. Wie sagten ihnen, sie möchten doch Jutta noch einmal zurückolen, aber sie meinten, das wäre wohl nicht möglich. Und da wir uns nun einmal vorgenommen hatten, an dem Abend noch tücklig "Seil!" zu rufen, haben wir hinter dem Obergauwagen hergerusen, die wir ihn nicht mehr sehen tonnten.

Eine halbe Stunde ipater — einige lagen ichon im den Betten, andere liefen im Schlafzimmer und auf bem Flur umber nab en auf einmal Alarm. "Ficht is ichnell wie möglich eure Bundestracht an und versammelt euch im Kanzinraum, Julio lommt boch noch!" So raich find wir wohl noch nie in die

Die Mädel und Jungmädel aus Geldern bilden beim Emptang des Reichsjugendlührers in der Obergauschule Spatier





Der Reichsjugendführer und die Reichsreferentin Jutte Rüdiger im Gespiäch mit Kreisleiter Quella in der Obergauschule



Es war bann jehr ichen. Jutta mußte ergablen, von Berlin und vom Führer. Mir hatten am liebsten stundenlang zugehört, aber wir mußten ja schließlich einsehen, daß sie die anderen in Gelbern nicht so lange warten lassen tonnte. Sie hat dann noch einen Besuch bei unseren Kranten gemacht, die staut fraurig im Bett liegengeblieben waren, als wir in den Kaminraum gingen. In der Zeit haben wir schnell am Eingang und auf der Treppe draußen Spalier gebildet.

Am nächsten Tage fuhren wir nach haufe. Aber ich glaube, jo einen ichonen höhepuntt hat noch tein Jungmadelführerinnen-Kurfus in Gelbern erlebt wie wir!

> Eine 3Di. Guhrerin aus ber Guhrerinnenfcule Gelbern.

# Elly Ney spielt vor HJ.-Jührern und BDM.-Jührerinnen

Seit Elly Ren in die Rulturabteilung unseres Obergaues berufen wurde, haben wir sie ichon mehrmals vor BDM. Mödeln spteien hören, in der Führertnnenschule Düsseldorf, in Esten und vor dem Acichslager für Feier- und Freizeitgestaltung in Düsseldorf. Aber schöner war es niemals als an einem Märzmorgen in Gelbern, an dem sie im Felerraum der neuen Obergausührerinnenschule vor der Führerschaft des Gebietes und Obergaues spielte. Nicht nur wir, denen Elly Ren ja nun schon bekannt und vertraut ist, sondern auch die Führer der Partei, die als Göste geladen waren, haben den Eindrud von etwas Reuem, disher noch nicht Erlebtem mitgenommen.

Elly Rey Der lebendige Beweis dafür, daß die großen Künstler und die junge Generation etwas einander zu sagen und zu geben haben. Seit vielen Jahren versucht sie es, junge Wenschen, ja selbst Kinder durch ihr Spiel und ihre Ertlärungen an die deutsche Russt heranzusühren. Wir haben es in der Sostemzeit als Schülerinnen erlebt, wie sie Madeln und Jungen, aus Bolts- und höheren Schulen bunt durcheins ander gewürselt, Beethoven nahezubringen versuchte und versochte. Sie mag manchem durch ihre einsachen Worte, mit den sie auf die Tänze und Märsche unseres größten deutschen Liters, die sebet verstehen tann, und mehr natürlich noch du. 3 ihr Spiel die Angst vor der "tlassischen Dlust" genommen haben.

"Die Muftt muß einen Plag mitten im Bolt betommen; man tann die Jugend nicht fruh genug mit ihr vertraut machen."



Obergauführerin Hilde Meerkamp begrüßt den Reichsjugendführer Baldur von Schliech vor der Obergauschule Geidem

Das ift einer der Grundfage, die Elln Men bagu bestimmen, ohne Rudficht auf ihre nigene Bequemtichteit die Bormittage ober Rachmittage Eberall dort in den Dienft der Jugend zu kellen, mo fie abends ein Konzert gibt.

"Rufit ift eine Soche des herzens. Man erfaßt fie nicht mit dem Berkand, nicht mit tritischem Zergliedern, sondern aus der Ganzheit der haltung heraus." Wie immer sprach die Künklerin auch in Geldern zunächst über die Kunft und unsere Berpflichtung zu ihr. "Die Mufit, wie die Kunft überhaupt, ist nicht vom Wenschen, das Wert nicht vom Wenschen.

Der größte Künstler ist ber größte Mensch und tann uns Borbild sein. Wir haben uns daran gewöhnt, zu einem Kanzert zu gehen, um die Musit zu geniehen. Wir mussen unsete Ginkellung m ibr, die die höchten Werte unsetes Boltes vertörpert, von Grund auf ändern. Wir sollen nicht in der Musit schwelgen wollen, sondern sie zu ver it ehen versuchen. Wir durfen nur m das Wert denken, wenn wir es recht ausnehmen wollen. Dann werden wir, wie der Künstler, der m schaf, von den heiligen Kröften des Lebens ergriffen werden."

Elly Reg fpricht fo ichlicht, dast jeder fie versteben tonn. Man ipurt auf einmal, daß die Kunft nicht etwas ist, das streng vom Miltag getrennt, in strahlenden Festsälen nur einer toftbar gelleideten Schicht von Wenichen zugänglich ist, jondern daß fie ben Miltag durchdringen foll und tann, Wo das Leben spricht und wo man jeine Sprache versteht, wird auch die Kunft verftanden.

Dann iplelt Elly Ren Beethoven, ben fle por allem als Rämpfer fiebt und bei dem fle, auch in ihrem Spiel, das Kämpferliche, die Auseinandersetzung mit der Welt und dem Leben, immer wieder hervorhebt. Der Kämpfer Beethoven, das Urbild des deutschen Menschen in seinem Ningen mit sich selbst und den Kräften, die sich ihm entgegenstemmen, ist zum Bertünder der Heitigteit des Lebens geworden. Die Kraft, die er als "die Moral der Wenschen, die sich voreinander auszeichnen", bezeichnet, läst ihn niemals verneinend verzichten, sondern lehrt ihn das "Ja" auch zu Rot und Schmerz, weit er sich mit ihnen messen und an ihnen wachsen fann.

Ella Neg spielt so tlar, wie sie spricht. Man hat bei ihr nicht bas Gefühl von "Technit", sondern spürt, daß sie seden Ton des Wertes, das sie eben spielt, durchdrings und deutet. Ich muß an eine Aeußerung denten, die ich einmal von einer französischen Zugendführerin hörte: "Beethoven könnt nur ihr Deutschen spielen. Es tommt bet ihm so auf seden Ton an, man kann nicht darüber hinwegspielen. Er ist uns zu klar, deshalb spielen wir lieber Chopin."

Elly Ren dari die Gewißheit haben, bag wir fie verstehen. Wir sind dantbar dasur, daß sie die Musit der Größten unseres Bolles immer wieder jungen Menichen vermittelt. Wir jollten uns die Worte, die sie in das Gästebuch der Geldener Führes einnenschule schrieb, ganz zu eigen machen:

"Benn muns ernft sil mit unserer Mufit, wenn sie für uns wahrhaft Speise und Trant des Lebens bedeutet, dann greisen wir an und helsen, daß diese grauenvolle Lauheit gegen das wahre musitalische Leben sich wendet, daß es zu einem vollen Einsaß sür die echte, große Rusit wird; denn wir haben ein großes Erbe angetreten. Die Kommenden sollen uns bestätigen, daß wir das Erbe erhalten und nen gestattet haben. Dazu sehören; täglich sich ernenernde Begeisterung, williger Eiser und unerschütterlicher Glaube an die Rusit unserer großen Weister als eine der reinsten, erhabensten Krastquellen sür unsere deutsche Jugend."

# Schulabschluß: ein Lager

Uber 800 Schulentlaffene, Jungen und Mabel, stehen erwartungsfroh im Reußer Stadion. Bon ihren Erziehern und Erzieherinnen begleitet, sind fie angetreten, um Die letten Schultage in engster Gemeinschaft und Kameradschaft in der ihnen angewiesenen Jugendherberge zu verbringen. Schon zum zweitenmal hat die Stadt Neuß diese Lager eingerichtet, die von HI.-Führerinnen geleitet werden.

Ein Dabel ergahlt aus einem folden Lager:

Rund 60 Madel von ber Weifenberger Soule murben am Montagmitting in ben Autobus "Jan Bellem" verftaut. Born hing ein Schlid: Röttingen bei Bruhl. Go fuhren wir alfo über Roln nach Brubl und bann nach Rottingen. Aber wie groß mar unfer Erftaunen, ale wir ftatt ber fo fehnlichft erwarteten Berge und Balber nur Chene und offene Braun. fohlenlager vorfanden! In Rottingen felbit wußte man nicht, was man mit une anfangen follte, eine Jugendherberge gab's bort auch nicht. Köttingens Jugend versammelte fich ichnell und ladite une aus. Rach langem Fragen ftellte es fich bann enblich heraus, daß es noch ein Rottingen im Bergifden Land geben milfe, aber wo, bas wußte niemand gu fagen. Auf ber Alutotarte ftand es nicht. Alfo jurud nach Roln, wo man uns am Obergau jum Gliid Mustunft geben fonnte. Jest mußten wir eo: Jugenbherberge Röttingen, Strede Roln-Bensberg -Lindlar.

Um 19% Uhr tamen wir endlich an. Der herbergsvater batte ben gangen Rachmittag vergeblich auf uns gewartet. 3wel

Die spanische Mödet- und Frauenführerin besichtigt Geldern



große Topfe mit Milchjuppe stanben ichon bereit. Der hunger war allerdings nicht sehr groß; Mutters gute Butterbrote hielten noch vor.

Mit bem scierlichen Flaggenhissen wird das Lager eröffnet. Das ist so einsach gesagt, aber es gibt schon eine Menge Arbeit dabei, regelrechte Erziehungsarbeit. Das Antreten tlappt nicht richtig, das Schweigen "auf Anhieb" sällt so schwer, der Ihmarich von der Fahne muß genau so straff und ernst vor sich gehen wie das Antreten. Die meisten, obwohl sie Jungmädel sind, erleben zum erstenmal ein solches Lager, aber sie verzitehen doch schnell, daß die innere Haltung die äußere bestimmen muß.

Rach dem Abendbrot sind wir bald bereit, uns zur Ruhe mit begeben. Aber eben diese Ruhe will sich noch lange nicht einstellen! Es gibt viel Lustiges und Ungewohntes bei den gemeinsamen Borbereitungen zur Nacht. Aber als ich in der frühen Worgenstunde den Herbergsvater mit der etwas bangen Frage begrüße, ob die Nacht sehr schlimm gewesen sei, da lacht er und meint, das sei sa Gold gewesen. Er sei ganz andere Sachen gewöhnt. — Dann soll's mir auch recht sein, hab' ich erleichtert gedacht. Und zum Lob des Lagers sei es gesagt: daß am zweiten Abend von 10 Uhr an in allen Schlastäumen tadellose Ruhe herrschte!

Beim Frühsport fehlt ichen am ersten Morgen nicht eine. Der Lauf durch ben nahen Tannenwald, das Lied beim Seimmarsch macht alle hellwach. Den letten Rest Müdigkeit verscheucht das kalte Walfer beim Waschen. In besonders schwierigen Fällen muß eben ein bischen gespritzt werben; wir machen sandher seibst alles wieder sauber!

Stuben- und Ruchenbienft vollziehen fich tabellos in tamerab-

Die Tage vergeben schnell, allzu schnell. Biel Kleinarbeit muß geleistet werden. Es ist nicht leicht, ein so großes Lager in so furzer Zeit zu unbedingter Ordnung zu erziehen. Stühle und Tische leise verschieden oder Teller und Bested leise welterreichen, das scheint ansangs unmöglich. Aber am zweiten Tage Kappt es. Es Kappt beinahe alles, und mist schae, daß wir am britten schon wieder sortmussen.

Alle Affen liegen gepadt in Reih und Glieb. Auch wir fieben in Reih und Glieb, hören noch einmal Worte iber ben Sinn unserer Lagertage und holen die Fahne ein. Das Lager ist geschlossen. Die Autobusse stehen bereit. Wir perabschieben uns herzlich von den Herbergseltern, die uns versichern, daß sie uns gern dagehabt haben.

Nach zweistündiger Jahrt tlettern wir in Reuft aus bem Wagen. Unter den Klängen von Marschmusit ziehen wir zu dem uns angewiesenen Plat. Dort nimmt der Baunsührer über 800 vom Lager beimgekehrte Pimpfe und Jungmäbel in die Hitler-Jugend auf.

Ein Dladel aus Reuk.

# Um das Buch des Monats

Wir beginnen beute mit dem Abbrud ber besten Arbeiten aus dem Jederwettstreit der Jungmädel und dem Wettbewerb der Mädel um bas "Buch des Monats", die von nun an laufend in der Obergaubeilage veröffentlicht werben.

# Das wundersame Notenblatt

Ein alter Professor framte einst zwischen seinen Roten. Da fand er ein fleines, altes Notenblatt. Er spielte die Weise auf dem Klavier. Seltsam, so etwas hatte er lange nicht mehr gehört. Dann legte er es wieder in ein Buch. Aber unbemerkt fiel es zur Erde.

Der alte Professor ging hinaus. Das Blatt sagte sich: "Ich will in die Welt und nicht in einem schwarzen Buch eingesperrt bleiben." Es isattert zur Fensterbant und träumte. Es meinte, es müßte schön sein, von einem Bogel getragen zu werden . . .

Da tam auch ichon ein Bogel geflogen und nahm es in den Schnabel. Er trug es auf eine bunte Wiefe und ließ es sallen, gerade auf eine Glodenblume. Da, horch, eine seltsame Melodie erklang! Aber das Rolenblatt wollte weiter.

Es flatterte zur Landstraße. Dort ruhte es sich eine Weile aus. Ein Wanderer gesellte sich zu ihm, legte seine Geige neben sich und schließ ein. Das Notenblatt aber sagte sich: "Ich springe in die Geige, bu komme ich noch weiter in der Welt herum." Sprach's und tat's.

Als der Manderet erwachte, nahm er die Geige, ging ins Dorf und wollte zum Tanz aufspielen. Aber taum hatte er den Bogen über die Saiten gestrichen, was geschah da? Eine seltsame Weise ertonte, niemand kannte fie. Er mußte sie immer wieder spielen.

Dann ging's weiter. Der Geigenspieler lentte seine Schritte in ein Wirtshaus. Dort traf er den Postillon. Er hangte die Geige neben das Sorn. Dann plauderten die beiden eine ganze Weile.

Inzwischen schlüpste bas Blatt aus ber Geige in bas horn. Run mar es Zeit für den Postillon. Er nahm das horn von der Wand und verabschiedete sich. Der Wanderer wollte die Welobie noch einmal spielen, aber o weh, sie war ihm entfallen!

Der Postillon stieß verwundert in sein Horn, denn er hörte ganz ungewahnte Klänge. Die Leute blieben auf der Straße siehen und hörten ihm zu. So schön hatte er noch nie gebtasen. Als der Abend tam und er wieder im Dors anlangte, sette er sich wieder in die Weinstude. Am Stammtisch sagen der Uhrmacher und der Wirt. Der Wirt erzählte, daß er sur den Bürgermeister eine Spieluhr machen und die schönste Welodie bazu aussuchen sollte, denn sie sollte ein Geschent sur seine Tochter sein. Das Votenblatt hörte ausmertsam zu. Es dachte bei sich; ich will die Menschen glüdlich machen. Dann sprang es in die Roctasche des Uhrmachers.

Am anderen Morgen fing der Uhrmacher mit seiner Arbeit an, um sie so schnell wie möglich sertig zu haben. Unbewuht griff er in die Rodtasche. Was sand er ba? Es war das alte Notenblatt! Er wunderte sich darüber, aber dann summte er die Weise vor sich hin und fand sie schöner als alles, was er tannte.

Als Ms Mert fertig war, machte er sich daran, die Tone einzus bauen und zog dann die Uhr aus. Entzüdt hörte er die flangs vollen Tone. Der Bürgermeister freute sich nicht weniger über das Kunstwert. Wit Geld konnte er es nicht bezahlen, darum gab er dem Uhrmacher seine Tochter zur Frau.

Sie freuten fich bis an ihr Ende über die Spielubr.

So hat bes Rotenblatt einen Teil der großen Welt gesehen und vielen Menfchen Freude bereitet,

Eines Tages suchte ein alter Projessor ein tleines Notenblatt. Aber er tounte es nicht sinden und war sehr traurig. Es waren die besten Noten, die er je gehabt hatte.

Maria Gemerin, Untergau Oberhaufen.

# Die Stadt Duisburg wiebt

Das städtische Bertehrs und Propagandaamt Dulsburg hat einen neuen Stadtprospett herausgegeben, der mit seinen vielen Bildern und dem beigesügten Stadtplan einen guten Aberblid über die Stadt vermittelt. Er hebt in guter Aufmachung die Schenswürdigteiten des größten Binnenhasens der Welt, die bemerkenswerten Pläze und Gebäude der Großstadt am Niederrhein hervor. Die Aufnahmen vom Duisburger Wald, vom Niedau-Sportpart und dem Tierpart zeigen, daß man sich unter der Stadt Duisburg teine graue, verrufte Industriestadt vorzustellen braucht, sondern daß der Besucher landschaftliche Schönheiten in reichem Plaße vorfindes.

Den Einheiten, die auf Tages, oder Wochenenbfahrten nach Duisburg tommen, tann biefer Profpett, ber beim Bertehrsverein Duisburg, Königstraße 61, ju befommen ift, gute Dienste leiften. L. R.

Aufn. (4): Hülsdell



1897 - 1937

40 Jahre im Brahm Brot

Sporthaus Löhr, Outsburg Inhaber: Adam Löhr sen. Spezialhaus für Sportariikei

Nur: POSTSTRASSE 4

I EXIIWATED

immer
gut und
preiswert

HAMBORN

Weseler Straße

D. Tenter

Wohnungseinrichtungen

Hamborn, Am Altmarkt

Vorschriftsmäßige
BDM.-Kleidung

OFFO

Geibenstoffe, Gamte, Wollstoffe

Große Auswahl, billigste Proise

Krefelder Seidentager, Daisburg

Münzstraße Nr. 32, erste Elage



## Reinhold Bollmann Samborn

DAS GROSSE MOBELHAUS AM NIEDERRHEIN

M. BAUTZMANN, DUISBURG

Königsirabe 26/28

Bürobedarf, Füllhalter, Papierausstattung









Richt nur die Madel, auch Eltern und Erzieher lesen unsere Zeitschrift "Das Deutsche Mädel"



auf ber rol-weißen Dofe

später einmal eine tüchtige deutsche Farmersfrau zu werden. Beide Steup-Bücher "Wiete will nach Afrika" und "Wiete erlebt Afrika" sind fröhliche Lerekost, die uns fesselt und über vieles Interessante unterrichtet. Diese

Bücker werben für den deut-Else Steup: Wiele erlebt Afrika echen Kolonialgedanken und lernt Wiete das Leben der deutschen Farmer, ihre harte Arbeit, ihre Sorgen and Freuden gründlich kennen. Hier zeigt sich auch, daß sie auf der

eignen sich vortrefflich, auf Heimabenden die Aussprache über dieses aktuelle Thema lebendig zu gestalten! Jedes Buch, mit vielen interessanten Fotos, kartoniert 2 M. Ganzleinen 2 M 85. Deutscher Verlag, Berlin

### Haushaltungsschulen - Soziale Frauenberufe

Kolo-Schule genug lernte, um draußen ihren. Plats auszufüllen, und um

Als Kolo-Schülerin nach Afrika! Endlich ist au so

weit: das Hamburger Model Wiete, von deren Erlebnissen auf der Kolonial-

Schule Elsa Steups arstes Buch "Wiete will nach Afrika" erzählte, fährt

Rafiri, Cv. Gröbelfeminar Sugialpabagen. Erminar.

nach Afrika! In der alten

Kolonia Deutsch - Südwest

Bandmirtid Berünfe i fobt. für Abit. 3. für Mointe & breifahr. Aranen. fonten Ennbertebraung 1 it a. 40 it Emilertunenbeim Bearan aber Ancle Apr.u. Cft. Brofp. b. F. Tierte, Beiterin.

Seziehe Dich bei Anfragen zul Deine Zeltschrift

Berratal / Chwege b. Raffel

Cochtecheim

Beligemaße baudm, Antolibung Brois. 6. Schiller

für Radden, Ectof Gatenbolen am Bobenfer, über Radoligen. Cherichale nub Danebaltungeabreilung.

Deutschen Landerziehungsbeim

### Gymnastik - furnon

## Mengler-Schule, felleenn

duebildungenten f. Tenifde tommannt beilung. Gelorgerd Maremann. i. Bernifansenoung - Branti, Ab-

ichinkprutung. Gemnantim Contunge. jahr. Gintritt Oftern und Beroft

Berrens u. Bueibildungeinere in Cn: Muet.n. Profp.: Edulb. Deferen, Treib.

Comnofistionle Deligid, Gtu. Tablem, Bridgend is, am Majde Berurganab. mit doart. Abimiunecomen. / Gomn., banemirijd, reinjabt - Borieminat / torenturie / Juneans - External - Prolp.



Fortsetzung der Unterrichts- und Ausbildungs-Anzeigen umstehend

hanshnitungejdjule Gr. Marie Bolgt mit Odaleringen beim. Gegt 1894 Jahres-, salb- und Bierretiaberefurfe. Deutschuft.

Beach tel dio neplesna



Sieht das etwa schön aus?

Keine Haustrau kann es leiden, wenn beim Zähneputzen Spritzer auf den Spiegel oder die Kacheln gelangen. Wenn Sie Dire Zähne mit BiOX-ULTRA pllegen, kann das nicht passieren. BiOX-ULTRA spritzt nicht! Diese wundervolle Zahapasta bildet im Mund einen saverstoffhaltigen Schaum, der auch in die eatferntesten Winkel dringt und alle Speisereste fortspäll. BiOX-ULTRA wird nicht hart und ist so ergiebig, daß 1 cm genügt!



Kranken- und Säuglingspflege



Das Mutterthaus som Dentiden Roten Ereng Martifaes Haus für Krantenpflege

Augufia Dofptial, Berlin blibet junge Wabchen mit guter Edutetibung aus int

### Sowener bom Deutiden Rolen Kreuz

14 Sabr Boribule: theorellicher Berut einer Egmelter vom Teut iden Roten Greus. National-logialiftide Ethniang! Hörpet-erinditigung! Brattifche Arbeit im Berifchaftebeerteb bes Blutterhaufes und der Rrantenanffalt. bei) und ibeprettiche Ausbildung pliege bis jum Gronfenpliege. Bladleegamen.

Danach Arbeit und foribildung in den verschiebenken Arbeitstage Breitelgweigen. Bietfetige Spezialausbildungen je nach Begabung.
Anmeldungen mit Lebenstaut,
geugntsabichtiten und Bieb And

ju fenden an

Die Comeiternichaft Marienbeim pom Deutichen Roten Rreng promit in Diaem. mit gut. Echulbilb. ale

Sowejierujajiileriunen aut. Die Ausbildung erlotgt in der bandmirifchatt und pflegerifchen Borichnie der Mutterhaufes und anichlen. in der fignisch anertannten Rrantenpliegeldule Rach bem Gramen lautenbe foribilbung. Epaler je nach flegabung. Epratalunebilbungen auf ben verichte-benften Gebieren. - Arbeitegebiere: Univerfitatetitmiten, Lagarette, Granfenfiftufer. Anfragen mil Lebenslauf. Beugnianbichriften und Lichtbild erbeten an Cherin a. Greobold, Berlin NW 7. Zaniannaliteke ??

tucht geutlbete germe lebenstaut n. Porio an bie Cherin. Miesboben,

Color Rashar 41. Beding.d.d.Cherin.

Deutid Bereddern; Deutsches Roles Drantes KrouzBadHomburg v. d. H. nimmi junge Mädchenl.A,v.19bit 75 ), ale Schalerinhen für d. eligem. Krankenpliege sul. Ausbild.unenlostil.

Deutides Rotes Rreug Alice Edmefternichalt Moing E. S. nimmt Edwefterufdilerinnen jur find-bifoung in ber allgemeinen Rrantenollege u auch ausgebildete Couchern aut. Bemerbungen mit Lebenstaut an bie Cherin.

laufe bes Stabt, Aranfenbaufes Sibenbe tounen nuch einige Edulerinnen jur bantes in Rheiet ju richten.

Deutides Rotes Arena Comefternichaft Magnita-Sofpital

Breelen is. Blicherfrese 2/4
nimmi junge Madden auf jur Aus-bilbung als Schwefter vom Teutiden. Hoten Artuj. Gete Schal. und St. gemeinbildung Bedingung Brafilice u. theorettiche Mubblibung im Mutler-Prafilime. Beiterförderung in allen Zweigen der Abgeldissene Boltsichulbildung ober Rigutenpflege. Spetiolandbildung ir gleichwertige Bildung. Ausbildung ik fokentos. Gewährt werden brite Bobtennuftalten, Universitätstlienten, Lagonung u. Berpliegung, Wolchereinigung
rette ulm. Anobildung tofignios. Gul
jomie freie drut. Plebandene anegeblibete Ecomeftern aub ammenidweitern, finben . 3. noch Aufnahme, Weldungen (Rudportol mit) ausführlichem Lebenslauf und neuerem Vichtb. (Gt. 9/12) an die Bran Cherin.

Stantl. Edmeffernichnie Mentbort fic. Mudbilbung von Bernidmeftern Aurabegina tobri. Bannar und Suguft, in Buanobmelaben ouch Bulnehme in den 11d. Rurd. Andbildung tokentos. pilegeichulen find möglichft umgebrad Luidengelb und frete Binton mirb ne- an das Caupigefundheitsamt ber Reichsmabrt. Rach Habt. Andbildung und baupiftabi Berlin, Berlin C 3. Allcherunfolien Liantseramen kanelide An- firnfer Su-42, ju richten.

dellung garantert. Gigene Erholungs-und Alterebeime. Bebingungen: natio-nallogialiftiche Gefinnung ber Bemet-berin und ihrer familie, tabeitoler Rui, valle Gefundheit, gute Schulgug-nifte, flier nicht unter in gabren. Anichtit: Stantliche Schwesternichule Annodort (Sachlen) bei Treeben.

### Beutiches Rotes Rreng Ratharinenhaus Lübed

eimmt Edwelternidliceinnen für bie ftootl auret. Prontenpflegeichnte im Allg Rranfenbaud an und fuct noch ausgebilb. Edmeffern ibr feine ofelen periditebenen Arbeiregeblete.

Anfragen (mit Mudporco) an Oberto Editer, Yftbed, Biulifeltraße 18.

Deutsches Rotes Kreuz Schwestermehalt Ellanbeth-Haus. Bremen. Benthelmatrade 14.

nimint Krankennflegeschüleringen a. testealosen Ausbildung auf. Auch word, gut ausgebild. Schwestern ale Urlaubsvertreig, für Kranken und Sanglingspflege mit Aussicht sum Eintritt in die Schwesterusch einund Lichtbild an die Oberin.

## Krankenpflege

Eas Ratifrubet Mutterbans som Hoten Arens eimme tunge Madden Marburg a. d. Labn aul, die fich old Rrantenichmefter ober Birticaltaldwefter ausbilden motten Die auerfannte Brantempflegen Alter nicht unter 10 Sabren, gute Edulbilbung taud Bolteichufbilbung! Brierunng ber Arantempflege aufge-nommen werden. Anmelbungen find an die Cherin des Stadt. Aranten- Grancwereins vom Raben Areng. # ameldungen Rariernbe (Baben), Gaiferallee 10.

Krankon- und Säuglingspflege

### Ausbidung bon Leenfcweftern

3n ben Atantenpliegeldulen ber Beichebanpiftabi Berlin merben foleti nech geriguete junge Mabden als

### Bernichmeitern.

aufgenommen.

Seglasunden:

Lajo nung u. Berpliegung, Wolchereinigung Gull lowie freie arut. Vichandinng u. ein Ord- monast. Laichengeld u. b Iid. im t. a. noch 10 III. im 2 Ausbildungslader. Toneben wird eine einmalige Gintlel-bungsbeibille con 31 SiM gewährt. Die Ausfichten auf bauernde Uebernabme ale Schwefter nach erfolgter Anabifbung find auherdem jur Beit tebr gautig, jo dak bei ubrhandener Eignung mit der llebernahme in eine Planftelle gerechnet werden fann. Mutrage aut Mufmabene in Die Rranfen-

Berlin, ben 20. April 1838.

Der Oberbürgermeifter ber Beichobanpthabt Bertin.

Werner Schule des Dentisches Reies Arruses. Berlin-Lantwilt, Felbenstrafe 75/77. I Schule t. Anshildung von Schwestern.

fertende Stellungen Bousbultungsschule (stagtl. anerh.) ! 46. III: Eures Forthildungs u. Wiederbulungs burne für Schweitern.

Sopian & Lebrchage Alet, I: Ohn jost Jahron Alet, ill: April in Chr. Abs. Ill: nach besond. Programm. Sendor Laye d. Aust., 1 gr. Garton goll.

Die Roarlid anertannte Ganglingen frantenhonie Mothenburgaurt - Dame burg fellt jamet Madden
ab 18. Vebensfahr jur Externung ber
Edugituge und Ainberpflege ein.
Rach imelfahriger Lebezeit Analliche
Abichluggetlinng und Rootliche Anertennung ale Sauglinge und Rieinfinberichmefter. Wetterverpflichtungen die Bermaliung des Alabeifranien-baufes Rotbenburgonti, Comburg 37.

Techn. Assistentingen

Steoff, auert. Coule jur Ansbildung Zednikder Hillitentingen an mediginifden Jufitenten

eteginn D. Rurice Ditte Cit. Ptofp. burd bas Cetreicriat, Diannfopfiftr. 2

Kunst und Kunstgoworbe

Dermor fochibalen tiunk, tianbmert ufm.

Dentichen Rotes Rrent, Commen, btetet fungen Dlabden Belegenheit int Griernung der et. Arantempliege und der Bauglingepilege. Bewerbungen an

bie Cherin, Subboilftrobe 97.

### Dan Mutterhaus wom Deniffen Roten Rreng

Entlen . Bertitenhand Beritu. Banimin, Mojaritte. W. nimmt funge Didomen unti guter Edul-und Allgemeinbilbung ale Granfen-pliegerinfmulerin anl. Welbungen an Atau Cherin Dorn.

### Deutides Rotes Rreus, Somebernichnft Haffel.

nitumt junge Dabden init guter Echulund Augemeinbildung ale Gemehern-ichalerinnen auf. After: 18-80 Sabre. Welbung mit austübrlichem Lebendlaut. Billo und Hudporto an die Cherin, Haffel, Stotes Rreug, Danftelnftrage St.

### Deutides Rotes Rreug Somefiernichnit Grengmatt Lanboberg (Watthe)

nimut jebergett gelunde, gut ergogene junge Mabden ifte bie Grantenpriege auf. Welbungen find in richten an Die Cherte, Landsberg (Waribe). Friebr-berger Etrage 16 m.

> Dentiches Rotes Rreng, Edmefternichnit Mapperinte. Wiber elb.

Sallerinnen unb anagebitbete & dwe fern ant. Piemert mit Vebenelauf, Licib. Borio an d. Oberin, Darbifer. 56.

Deutiches Rotes Rreng Someliern dnit Willehabhaus, Bremen, Efferfrege !

Rrantenpliegeldigte im eigen. Atanten. haus, nimmt Egnefternidflertunen m. guter Coulbilbung, Alter 18-30 fabre, jur tojentofen Anobilbung auf. Außerdem werben gut anagebilb. Echmeftern ale Urlanbovertreiungen mit Anoficht jum Gintritt in Die Comellernichaft eingefiell. Bemerbungen mit Lebend-lauf und Bichtbilb an bie Oberin.

### **Verschiedenes**

Datel : Gefreidefin), Venj. . Leiterfing, Beidafieifibrer, Buro. Rachen u. Canl. Angeftellie u. e. werben grundl. aus-gebilbet im praftifch, Muterricht b. priv. Hotel-Jackschute Paling-München Brarisim Haufe!

Möhige Preifet 50 % Rabrpreiber-mähigung! Erfolganteile, Elicenrofer. a. Profpette frei burd bas Direttarat,

Anzeigenschluß am 30, d. Monats



Musikinstrumento a. Art BDM. Gitarren Flockflöten. Harmonikas igen. presyment and Qualität. Katalog Ireit Rateumhlung. & Erunt Fincher. Werkstätte. Martnenfrirchen Br 48

> WERBUNG bringt Gewinn

